# JUMANNISFEUCR



hermannSupermann

# UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

834594 0 1900

Mr10-20M

Return this book on or before the Latest Date stamped below. A charge is made on all overdue books.

University of Illinois Library

27214

# Johannisfeuer



# Schriften von hermann Sudermann

aus dem Verlage der

J. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachf. G. m. b. f. in Stuttgart.

Srau Sorge. Roman. 50. Auflage. Subiläums-Ausgabe auf imitiertem Buttenpapier, mit einem Jugenbbilbnis bes Berfaffers. Kartoniert M. 4 .- Elegant geb. M. 5 .-51. Auflage. Beheftet M. 3.50 In Leinwand geb. M. 4.50. In Salbfranz geb. M. 5 .-Befchwifter. 3mei Novellen. 21. Auflage. Geheftet M. 3.50 In Leinwand geb. M. 4.50. In Salbfranz geb. M. 5 .-Der Ratzensteg. Roman. 42. Auflage. Geheftet M. 3.50 In Leinwand geb. M. 4.50. In Salbfrang geb. M. 5 .-3m Zwielicht. Zwanglofe Geschichten. 26. Auflage. Geheftet M 2 .-In Leinwand geb. M. 3.—. In Halbfranz geb. M. 3.50 Jolanthes Sochzeit. Erzählung. 23. Auflage. Beheftet M. 2 .-In Leinwand geb. M. 3.-. In Halbfranz geb. M. 3.50 Es war. Roman. 28. Auflage. Gebeftet M. 5 .-In Leinwand geb. M. 6.—. In Halbfranz geb. M. 6.50 Die Bhre. Schaufpiel in 4 Atten. 24. Auflage. Geheftet M. 2 .-In Leinwand geb. M. 3 .-. In Salbfranz geb. M. 3.50 Orama in 5 Atten. 20. Auflage. Geheftet M. 2.— In Leinwand geb. M. 3.—. In Halbfranz geb. M. 3.50 Bodoms Ende. Seimat, Schauspiel in 4 Aften. 25. Auflage. Beheftet M. 3 .-In Leinwand geb. M. 4.—. In Halbfranz geb. M. 4.50 Die Schmetterlingsschlacht. Romobie in 4 Aften. 8. Auft. Geh. M. 2 .-In Leinmand geb. M. 3.—. In Salbfranz geb. M. 3.50 Das Gluck im Winkel. Schaufpiel in 3 Atten. 12 Auft. Geheftet M. 2.— In Leinwand geb. M. 3.-. In Halbfranz geb. M. 3.50 Morituri: Teja. Drama in 1 Aft. - Frigen. Drama in 1 Aft. - Das Emig=Mannliche, Spiel in 1 Att. 14. Auflage. Bebeftet M. 2 .-In Leinwand geb. M. 3.—. In Halbfranz geb. M. 3.50 Johannes, Tragobie in 5 Atten und einem Borfpiel. 29. Auflage. Gebeftet M. 3 --In Leinwand geb. M. 4.—. In Salbfranz geb. M. 4.50 Die drei Reiherfedern. Dramat. Gedicht in 5 Aften. 14. Auflage Geheftet M. 3 .-In Leinwand geb. M. 4 .-. In Salbfrang geb. M. 4.50 Johannisfeuer. Schaufpiel in 4 Aften. 2. Auflage. Gebeftet M. 2 .-In Leinwand geb. M. 3 .- . In Salbfrang geb. M. 8.50 Geheftet M. -. 50 Drei Reden. 6. Auflage.



# Johannisfeuer

2

Schauspiel in vier Akten

pon

# Hermann Judermann

Bweite Auflage



**Stuffgart 1900** 3. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger S. m. b. s. Copyright, 1900, by Hermann Sudermann

Alle Rechte vorbehalten

Drud ber Union Deutsche Berlagegesellichaft in Stuttgart

834594 Oj 1900

# personen.

p vogelreuter, Gutsbesitzer.

े Seine Frau.

Trude, beider Tochter.

Georg von Bartwig, Baumeister, Bogelreuters Reffe.

Maritte, gen. Beimden, Pflegetochter im Vogelreuterschen Hause.

Die Wesztalnene.

Baffte, Silfsprediger. Plöt, Inspettor.

Die Mamfell.

Eine Dienstmagb.

Beit ber Handlung: Ende ber achtziger Jahre.

Ort der Handlung: Das in Preußisch-Littauen gelegene Gut Bogelreuters. HE SH

# Erfter Aft.

(Gartenzimmer im Gutshause. Die Hinterwand ist durch drei breite Glasthüren gebildet, die durch schmale Mauerpfeiler voneinander getrennt sind. Dahinter eine mit einer Markise bedeckte Terrasse, von welcher eine Treppe in den Garten hinabsührt. Rechts und links Thüren. In der Mitte der lange Estisch, der zum Frühstückgedeckt ist. Links vorne Sosa, Sosatisch und Sessel. Rechts eine Rähmaschine mit einem Korbe voll loser Wäschestücke daneben. Altsmodische Kupferstiche und Familienporträts an den Wänden. Beshaglichsbürgerliche Ausstatung. Morgenbeleuchtung.)

# Erfte Scene.

Trude (am Frühstückstisch beschäftigt). Vogelreuter mit Plöt (von rechts).

# Pogelreuter.

Aeh! Heut früh is wieder der Deiwel los. (Wirst die Mütze hin.) Morgen, Trude!

Trude (fröhlich).

Morgen, Papachen.

# Pogelrenter.

Dammlige Gesellschaft! Sollten sich was schämen, Plög! Wenn das früher mal passierte auf den Wiesen, — aber jett bei Stallfutterung. Pfui Deiwel! Trude.

Was ift benn los, Papachen?

Pogelreuter.

Ruh hat sich überfressen. Gleich zu sehn, daß Heimschen nicht da is. Wenn die morgens zum Melken jeht, passiert so was nich. Na, was können Sie nu zu Ihrer Entschuldigung anführen, Mensch?

Plöt.

Nichts, Herr Vogelreiter.

Vogelreuter.

Na, das is wenigstens vernünftig. Hier haben Sie e Cigarre. Machen Sie, daß Sie 'rauskommen und schicken Sie nach'm Tierarzt. . . . Sie wollen wohl Kaffee trinken?

Plöţ.

Ich hab' schon jetrunken, Herr Vogelreiter.

Pogelreuter.

Was kommen Sie benn überhaupt mit?

Plöţ.

Ich wollt' mich boch entschuld'gen, herr Bogelreiter.

Pogelreuter.

Da haben Sie aber eine glänzende Beredsamkeit entwickelt . . . . Hauptkerl . . . . Morjen!

Plot (zögernb).

Guten Morgen. . (Bleibt stehen.)

Pogelreuter.

Na, was benn noch?

# Plöţ.

Ach, Herr Bogelreiter, ich hätt' noch e kleine Mit= teilung.

# Pogelreuter.

Na, schießen Sie doch los.

plot (mit einem Blid auf Trube).

Aber —

# Pogelreuter.

Du, jeh mal fehn, wie's Wetter is.

#### Trude.

Ja, Papachen! (Geht auf die Terraffe.)

Vogelreuter.

Allo?

Plot (leife).

Die alte Weszkalnene is wieder jesehn worden.

# Vogelreuter (erichroden).

Hä? ... Ra, das is e schöns Jeschäft ... tätätä! ... Wer hat sie benn gesehn?

# Plöţ.

Sie hat im Dorf jebettelt, und dann streicht se auch — hintern Scheinen da streicht se manchmal 'rum.

# Pogelrenter.

So? (Kraşt sich ben Kopf.) Jäjäjä! Hab' ich die verstohlne Kröt' einstecken lassen, da war sie für 'n paar Jahr' aus'm Weg geräumt. . . . Ra, nu is se wieder da! . . . Was will se denn nu?

# Plötz.

Sie hat jesagt, sie hat jeheert, daß ihre Tochter Hochzeit macht —

# Pogelreuter.

Ihre? Ach so, weil die da . . . (Lacht.) Ra und?

# Plöt.

Und da will se sich e Stick Hochzeitsfladen holen, hat se jesagt. . . . Aber auf'n Hof traut se sich doch nich 'rauf.

# Pogelreuter.

Wird sich bebanken! Passen Sie bloß auf, Plöt, baß sie keinem aus'm Haus zu nahe kommt! Keinem! Berstehen Sie? Ich werd mal mit dem Gendarm sprechen. Vielleicht, daß wir sie wieder wegkriegen. Also Morgen!

# Plötz.

Morgen, Herr Bogelreiter! (Ab.)

# Zweite Scene.

Bogelreuter. Trude (wieder eintretend).

# Trude.

Darf ich bir eingießen, Papachen?

# Pogelreuter.

Ach, du verforgst heut ben Kaffeetisch, Zoddelchen? Kannst bu benn bas?

#### Trude.

Ach, Papa, wenn ich bas nich mal könnte.

# Mogelreuter.

Na, na, bas macht boch fonft Beimchen.

#### Trude.

Ja, so gut wie Heimchen . . . Mußt schon Geduld haben.

# Pogelreuter.

Du süßer Schnurz bu! Wieviel Tag' hab' ich bich benn noch?

#### Trude.

Noch viere, Papachen.

# Pogelreuter.

Du Biest! Mußte nu heiraten? Mußte? Sä?

#### Trude.

Papachen, du hast es doch selbst so bestimmt.

# Pogelreuter.

Nu ja! Was soll so e armer, alter Mensch wie ich machen? — Ist ber Geliebte noch nich erschienen?

Trude (schüttelt ben Ropf).

# Pogelreuter.

So 'ne Banbe! Das schläft, schläft!

#### Trude.

Er hat gestern spät gearbeitet, Papachen. Um zwei, als es hell wurde, da war noch Licht bei ihm.

# Pogelreuter.

Fleißig is er! Wenn er bloß nich so 'n Dicksopp wär'. . . . Mama is auch noch nicht ba?

Trude.

Nein.

Pogelreuter.

Ift Beimden nach Sause gekommen?

Trude.

Ja wohl, mit dem Frühzug.

Pogelreuter.

Is bas nu nich balb fertig, bas Huschefuschenest für die zwei Liebesleute — hä?

Trude.

Noch einmal muß fie, glaub' ich, nach Königsberg. Dann is fie fertig.

Pogelreuter.

Und 's wird schön, was?

Trude.

Ich weiß nicht, Papachen. Sie sagen mir ja nichts. Es soll ja alles 'ne Ueberraschung sein. Aber es wird gewiß wunders, wunderschön!

Yogelreuter.

Und du bist glüdlich, Zoddelchen, was?

Trude.

Ach Papa, lieber, so viel Glück verdien' ich ja gar nicht.

Pogelreuter.

Wenn du beinem armen, alten Vater harte Sier auf'n Tisch bringst, verdienst es wirklich und wahrhaftig nicht. Crude (erschrocken).

Ach verzeih, ich werd' sofort —

# Pogelreuter.

Laß man! Laß man! Heimchen schläft sich wohl aus — was?

#### Trude.

Wenn sie nur möchte! Ach, Papachen, sprich doch ein Machtwort. Das hält ja kein Mensch aus, wie Heimchen jest arbeitet. Sinen Tag ist sie hier in der Wirtschaft, den andern Tag richtet sie in Königsberg die Wohnung ein, und nachts sitt sie ein paar Stunden auf der Sisenbahn. Wenn sie bloß nicht krank wird!

# Pogelreuter.

Na laß man, ich werd' —

# Dritte Scene.

Die Borigen. Frau Bogelreuter (von links).

# Frau Pogelreuter.

Guten Morgen!

# Pogelreuter.

Morgen, Oliche; na?

Crude (ihr an ben Hals springenb).

Guten Morgen, Mamachen.

# Frau Pogelreuter (fie herzend).

Mein Süßes! Uch Gott, uch Gott, noch bloß vier= mal werden wir uns "Guten Morgen" sagen, und bann is aus.

#### Trude.

Rommst balb zu Besuch, Mamachen!

# Frau Yogelreuter.

Ach, was is Besuch! (Weint.)

# Pogelreuter.

Rinder, bloß nich jerihrt. Rührung auf nüchternen Magen bas is Sift.

# Frau Pogelreuter.

Wer hat dir gestern abend die Locken gewickelt, Liebling?

#### Trude.

Die Mamfell.

# Frau Pogelreuter.

Man sieht boch gleich, daß Heimchen nicht da war. — Uebrigens wißt ihr — Heimchen! Vorhin mach' ich leis ihre Thür auf und will sehn, ob sie schläft, da sitt sie noch angezogen, wie sie von der Bahn gekommen ist, und hat auf'm Schoß ein Buch und sieht mit großen Augen nach'm Himmel.

# Pogelreuter.

Nanu? Das Lesen ist boch schon lange nicht mehr ihre Passion.

# Frau Pogelreuter.

Ich bent' immer, wir muffen beffer auf fie auf= paffen.

# Pogelreuter.

Die braucht keinen Aufpasser. Die hat Rückgrat. Aber schonen mussen wir sie.

# Frau Pogelreuter.

Aber Heinrich! Jett schonen? Bier Tage vor ber Hochzeit! Wer kann sich ba schonen?

# Pogelreuter.

Na, weißt du ... hm!

# Frau Pogelreuter.

Heinrich, ich hab' das Mädchen lieb, das weißt du. Gott, sie ist ja nicht unser Sußes.

#### Trude.

Sie ist viel mehr als ich, Mamachen.

# Frau Pogelreuter.

Ru sieh bloß die Bescheibenheit. Das glaubt einem keiner.

# Trude.

Denk bir mal aus, Mamachen, fie machte Hochzeit und ich blieb' im Saufe.

# Frau Pogelreuter.

Dann blieb' unser Sonnenschein und unser Trost und unser — (ben Kaffeetisch musternd) Kinder, ich weiß gar nicht, was das heute ist.

# Trude.

Was, Mamachen?

# Frau Pogeireuter.

Gott, es is alles so — so — so . . . Wenn sie nicht schläft, kann sie boch auch 'runterkommen.

Trude (ftreichelt fie lachenb).

Siehst du, Mamachen! Kannst nicht mal ein Frühstück lang ohne sie leben.

# Bierte Scene.

Die Borigen. Georg von Hartwig.

# Pogelreuter.

Na, du Schlaraff! Biste nu endlich da?

Georg (ihm bie Sand flopfenb).

Na, na, immer milbe, Onkelchen. Nicht gleich schimpfen.

# Pogelreuter.

Könntst nu auch balb mal Bater fagen, Jung'!

# Georg.

Sofort nach ber Hochzeit. — Morgen, Tante! (Rüßt ihr die Hand.) Na, mein Kleines? (Rüßt Trude.)

Trude (fich an ihn schmiegenb).

Mein Schorschen! (Auflachend.) Ruckt mal bloß, der hat den ganzen Buckel voll Heusamen.

# Georg.

Na, dann burfte boch hubsch ab, Rleines.

# Pogelreuter.

Du schläfst wohl jest vorzugsweise auf'm Heu- schober?

# Georg.

Gott, schlafen! Wer kann schlafen? Ich treib' mich seit Gott weiß, wann? auf ben Wiesen 'rum. Solche

Johannistage — das is ja zum Verrücktwerden. Es wird ja überhaupt nicht mehr Nacht. Gestern spät abend sit; ich am Fenster und denk': Eh die versluchtige Nachtigall nicht Ruh' gibt, gehst du nicht schlasen. Mit einemmal legt der Pirol los. Da ist's Morgen. Links steht das Abendrot, rechts das Morgenrot — ganz friedlich bei einander. "Aus Glut und Glut ein neuer Tag!"... Ach, Kinder, ist das schön!... Sib mir Kaffee!

# Pogelreuter.

Sag mal, wirst du nu eigentlich hier bleiben bis zur Hochzeit?

Georg.

Nu natürlich werd' ich das.

Pogelreuter.

Wo schickt sich benn das? Wo ist benn das erhört?

Trude (bittenb).

Ach, Papachen!

Georg.

Is mir ganz egal. Bor die Thur setzen könnt ihr mich ja, aber dann logier' ich unten bei Prechtel im Krug.

Pogelreuter.

Ja wohl, und morgens bringst bu Flöhe mit.

Frau Pogelreuter.

Aber Beinrich, pfui.

Vogelreuter.

2

Is ja wahr.

Subermann, Johannisfeuer.

# Georg.

Erlaubt mal. Am zwanzigsten sollte Hochzeit sein. Ich kam also beim Magistrat für den neunzehnten um Urlaub ein. 's ist mein erster Urlaub in der neuen Stelle. Den kann ich nicht so hin und her schmeißen. Aber Hochzeit. Ja prost! Is nich!

# Frau Pogelreuter.

Aber Schorschen! Die Aussteuer war doch nicht fertig.

# Georg.

Und dann außerdem: wo foll ich hin? Ich hab' ja gar keine Wohnung jest. Heimchen zieht doch für mich. Uebrigens. Ist Heimchen nach Hause gekommen?

# Trude (nidt).

# Frau Pogelreuter.

Du machst ja mit einmal so 'n glupsches Gesicht. — Was is? Hast bu bich mit heimchen gezankt?

# Georg.

Ach, keine Ibee! Aber ich hätte das gar nicht dulben bürfen, daß das Mädchen sich so für mich abrackert. Da hätt' ich lieber wirklich in Königsberg bleiben sollen.

#### Trude.

Du, die thut das gar nicht für deine schönen Augen, die thut das für meine schönen Augen.

# Georg.

Sei nicht so eitel, du Grasaff.

Frau Vogelreuter (fie ftreichelnb).

Schorschen, sie hat aber schöne Augen.

# Georg.

Gehört sich auch so für meine Braut.

# Pogelreuter.

Und du fei nich so übermütig. Berftehfte?

# Georg.

Bin nich übermütig, Onkelchen. Bin bloß fachlich.

# Vogelreuter.

Ja, da du so sachlich bift, was ist dir eigentlich eingefallen, Jung', mir so 'nen Wisch auf den Schreibtisch zu legen?

# Georg.

Onkel, fang doch ben Streit nicht schon am frühen Morgen wieber an. Wart doch bis später.

# Pogelreuter.

Schön. Und was foll ber Wisch ba?

# Georg.

Das ist meine Bilanz. Ich bin ein freier Mann und singe. Ich kann meine Frau allein ernähren. Siehst du, so ist die Geschichte.

# Pogelreuter.

Wenn ich bir aber fage, du Dickfopp . . .

# Fünfte Scene.

Die Borigen. Marikke (von rechts).

# Marikke.

Ach, Papachen, verzeih! . . . Guten Morgen!

Trude (ihr um ben hals fallend).

Beimchen, mein Beimchen!

Marikke (fie füffend).

Liebling!

(Dann geht fie ju Bogelreuter und füßt ihm bie Sand.)

# Pogelreuter.

Nu, bist du gut nach Haus — . . . ? Pscht! Kopf hoch! Wat hefft se denn? Kopf hoch, sag' ich. Ist dir was passiert heut nacht?

Marikke (unficher).

N—nein.

Pogelreuter (zu Frau Bogelreuter).

Ruck bir bas bloß mal an. Ganz grasgrün sieht se aus, ganz —

Frau Pogelreuter.

Was hast du benn, Kind?

# Marikke.

Mamachen, ich hab' boch gar nicht geschlafen! Hab' boch im Coupé gesessen.

# Vogelreuter.

Bist du nu endlich fertig mit dem verfluchtigen Gefarre?

# Marikke.

Noch ein mal muß ich — aber, verzeih, Papachen, ber neue Herr Hilfsprediger ist draußen am Zaun und — —

Pogelreuter.

Wer?

Marikke.

Der herr hilfsprediger.

Pogelreuter (zu Trude).

Was lachst du so dammlig?

Trude

(Marikke am Rock zupfend mit mühsam verhaltenem Kichern).

Ich I—lach' ja — gar nich.

Pogelreuter.

Also was will er?

Marikke.

Er sagt, er traut sich nicht ins Haus so früh. Du möchtft boch mal —

Vogelreuter.

Unfinn. 'reinkommen foll er.

Marikke.

Ja wohl, Papachen.

Georg.

Guten Morgen, Beimchen.

Marikke.

Guten Morgen, George. (Ab.)

Pogelreuter.

Wenn bu so weiter gnidderst, wirst bu noch kurz vor beiner Hochzeit in ben Winkel gestellt. Bag mal auf.

#### Trude.

Ach liebes, geliebtes Papachen, ich schäm' mich ja so — ich werd's auch nie wieder — thun. Aber es ist so komisch — er hat sich nämlich in Heimchen verknalt —

# Frau Yogelreuter.

Wenn man Braut ift, mein Herzchen, bann sagt man nicht mehr verknallt. So reben die Backsische. Dann sagt man —

#### Geora.

Verschossen. (Trube lacht wieder auf.)

Frau Vogelreuter (zu Georg brobend).

Du!

Vogelreuter.

Pft!

# Sechste Scene.

Die Vorigen. Hilfsprediger Haffke. Marikke (welche mährend bes Folgenden geräuschlos das Kaffeezeug abräumt).

# haffke.

Ich hätte mir nicht erlaubt, meine Härrschaften, zu so friher Morjenstunde zu steeren —

# Pogelreuter.

Acht Uhr is gar nicht so früh auf bem Lande, Herr Prediger. Das werben Sie balb 'raus haben.

# Frau Pogelreuter.

Was macht unser Alterchen heute?

Haffke (achfelzudenb).

Tja.

Frau Pogelreuter.

Es geht ihm boch nicht schlechter?

# haffke.

Ich sag' immer, ber Mänsch muß sich hiten, älter zu werben, und ift man erst achtzig, bann läßt sich bas schwer vermeiben.

# Pogelrenter.

Sie find ein Philosoph. Wollen Sie 'n Schnäpschen?

# haffke.

Ja wohl. Wenn's jeht, zwei.

# Pogelreuter.

Na also. Das ist boch noch ein Manneswort. (Gießt ein.)

Ja wohl. — Pröstchen. (Sie stoßen mit bem kleinen Finger an.)

# Pogelreuter.

Du nicht auch, George?

Georg.

Danke. Später.

Frau Pogelreuter.

Wie lange sind Sie doch schon hier, Herr Prediger?

haffke.

Drei Wochen.

Frau Pogelreuter.

Und 's gefällt Ihnen?

# Haffke.

Chott, wissen Sie, mir hat's noch iberall auf der Wält jefallen. Es ist allenthalben sehr scheen. Aber hier is noch bischen scheener. Hier is noch was mehr, wissen Sie. Hier ist nich bloß Chlanz, hier ist — (sich

nach Maritte umschauend) Licht. . . . Hier ist nicht bloß Lachen, hier ist — Lächeln. (Aufspringend, hinter Maritte her.) Ach, liebes Freilein, Sie haben eine Serviätte fallen lassen. (Hebt sie auf und reicht sie ihr.)

# Marikke (lächelnb).

Danke, herr Prediger. (Ab.)

#### Trude

(bekommt einen neuen Lachanfall. Sinter ihr ab).

# Pogelrenter.

Verzeihen Sie, Herr Prediger. Sie ist noch so kindisch.

#### haffke.

Lassen Sie man. Sie hat chanz rächt. Ich kann mir die sogenannte Galanterie noch immer nicht absgewehnen. Und wie soll der Mänsch in so 'nem langen Rock galant sein? — Jeht nicht.

# Georg.

Sagen Sie, Herr Prediger, wie sind Sie eigentlich hergekommen?

# Haffke.

Ja, sehn Sie, das hängt auch mit diesem Rock zussammen. Wir waren nämlich auf der Couleerkneipe unserer viere, die wir darauf warteten, jejen die Sinden der Mänscheit losjelassen zu werden, und ich davon der einzige, der sich in den sojenannten guten Verhältnissen befand. Und weil nu balb der eine, bald der andere sich im Konsistorium oder so vorställen mußte, drum war mein guter Rock von dem vielen Ausborgen etwas späckig jeworden. Dabei paßte er noch den anderen char nicht. Darum sagte ich: Wißt ihr was, Kinder, sagte ich, jett

wollen wir alle zum Schneiber jehn, ber soll uns einen Rock machen, welcher sich jewissermaßen auf ber Diaschonale zwischen uns behauptet. Das geschah auch. Bor vier Wochen kommt nu ein alter Corpsbruder, ber am Dom zweiter Prediger is, ber kommt auf die Kneipe und sagt zu uns Kandidaten: Ihr heiligen Männer, sagt er, kommt mal alle 'ran und bringt den Knobelbecher mit. Da hinten in Littauen is nämlich ein Ireis, der nich mehr zu pred'gen weiß. Für den soll ich einen Berstreter schaffen. Knobelt nu mal aus. Die anderen aber erklärten einstimmig: Der Haffe muß die Ställe haben, denn er hat seinen schwarzen Rock mit uns geteilt. Und nu muß ich drin 'rumlaufen und bin leider char nich so fromm, wie ich ausseh'.

# Pogelreuter.

Mut, Mut! Wird schon werden.

# Haffke.

Ah, Sie müssen nicht bänken, daß ich ihn etwa nicht järn trage, daß ich nicht mit Freiden Theologe bin. Denn sehn Sie, warum? Die meisten Mänschen thun mir so leid, wissen Sie. Das Härz im Leibe kehrt sich mir um. Unserm Härrn Jesus ist es sücherlich ebenso jegangen, und darum folg' ich ihm järn auf seinem Weje. Ibrigens hat es auch mein Bater so jewollt. Mein Bater ist ein wohlhabender Bauer. Große Jiter jibt's in der Niederung char nicht. Aber er hat (nachdrücklich, gleichsam bedauernd) viel — Jäld. Bon meinem Bater hab' ich auch die jemeine Aussprache her. Zum Hofpred'jer würd' ich mich auch wohl weniger eiznen, aber sir meine Bauern bin ich chut jenug. Die Galanterie wer'ch mir auch noch abgewehnen. Pröstchen.

# Pogelreuter.

Sie sind ja ein sehr netter Mensch. Wollen Sie hier bleiben? Wollen Sie Alterchens Stelle haben?

Baffke.

Aber järne.

Pogelrenter.

Meine Stimme friegen Sie.

# haffke.

Sieh mal einer an. Da hätt' ich schon ein Amt, (sich umschauend) nu fehlt mir bloß noch . . . Ja, wesswegen ich kam: unser Alterchen, wissen Sie, kann Ihnen die Traurede nicht mehr halten.

Frau Vogelreuter.

Ab!

Dogelreuter (gleichzeitig).

hab's mir gedacht.

# haffke.

Nu fragt sich's: Möchten Sie sich wen anders versschreiben ober wollen Sie mir jungem Dachs die Sache anvertrauen?

# Pogelreuter.

Herr Prediger, wenn wir Sie nicht von der Kanzel jehört hätten, dann würd' ich sagen: "Nein. Sie sind uns zu fremd." Aber es jeht dann aus Ihrem Munde so viel Gutes, so viel Warmes, daß ich glaube — wie, Christine?

Frau Vogelreuter (nidt).

Pogelreuter.

Und du, George?

#### Georg.

Ich weiß nicht, Herr Prediger, täusch' ich mich, aber ich glaube, wir haben Sympathie füreinander.

#### Haffke.

Bei mir will das leider nicht viel sagen. Mir ist ein jeder Mänsch ungewehnlich sympathisch.

#### Georg.

Jedenfalls freu' ich mich -

#### haffke.

Na, dann jehn Sie mal bischen 'raus. Ich muß jett in aller Gile einiges Schlächte über Sie erfahren.

Georg (gibt ihm lachend die Hand). Machen Sie's gnädig. (Ab.)

# Siebente Scene.

Bogelreuter. Frau Bogelreuter. Hafffe.

# Baffke.

Erlauben Sie, daß ich mir für meine Rede dieses und jenes notiere?

Vogelreuter.

Bitte ichon.

# haffke.

Also Ihr Herr Neffe, der steht in einem besonders innigen Verhältnis zu Ihrem Hause, nicht wahr?

Pogelreuter.

Sehr richtig.

Haffke.

Wie ist das gekommen?

# Pogelreuter.

Ja, wie bas fo kommt. Wir hatten boch anno 67 hier in Oftpreußen bas fürchterliche Notstandsjahr. Bestinnen Sie sich brauf?

#### Baffke.

Sehr wenig. Ich war noch ganz klein.

# Dogelreuter.

Es war fürchterlich. Kartoffeln schon in der Erde ausgewachsen, Viehfutter war Matsche. Roggen gab's gar nich. Wir Landwirte, sag' ich Ihnen — äh! Also mein Schwager, der Mann meiner seligen Schwester, der drüben im Ragnitschen sein Gut hatte, sah eines Tags, daß er die Zinsen nicht mehr zahlen konnte, und wie er nu mal war — mit seinem Abelstick, schoß er sich e Kugel vor den Kopf.

# haffke.

O weh, o weh, o weh. Lebte Ihre Frau Schwäster ba noch?

# Pogelreuter.

Gott sei Dank, nein. Na und seit bem Tag —

# Haffke.

Verzeihen Sie eine Zwischenfrage, die car nichts damit zu thun hat. Ich habe jeheert, daß die Leite im Dorf Ihre Pflegetochter Marikke das Notstandskind nännen. Hängt das vielleicht auch mit jenem Notstandsjahr zussammen?

# Frau Pogelreuter.

Das wußten Sie nicht, Herr Prediger? Ja, denken Sie, wie wir zu bem Kind gekommen sind. Also in

jenem schrecklichen Winter — laß man, das erzähl' ich erst — da kommen wir, mein Mann und ich, eines Abends aus Heideberg, wo wir die Suppenanstalt einsgerichtet hatten. An der Waldecke, da wo es von der Chaussee abbiegt, da scheuen mit einemmal die Pferde. Wir sehn nach, da liegt ein littauisches Weib mit einem Kind an der Brust quer übern Weg und erklärt, sie will sich totsahren lassen. Wir laden das Weib also auf den Schlitten. Wie die aussah!

# Pogelreuter.

Ich fag' Ihnen, Herr Prediger, noch ein Viertels jahr später fand sich in den Pelzdecken ab und zu was Lebendiges.

Frau Vogelreuter.

Und das Wurm erst — o je, o je! Aber als wir es gebadet und getränkt und hübsch in weiße Kissen 'rein= gelegt hatten, und wie es uns da mit seinem verquiemten Gesichtchen anlachte, da sagte mein Mann: Du, das schickt uns am Ende der Himmel, das soll vielleicht unser An= teil sein an dem großen Jammer.

# Pogelreuter.

Denn die Trude, die hatten wir da noch nich, muffen Sie wissen.

Frau Pogelreuter.

Die kam erst brei Jahr' später. Nu ja — und ba kauften wir dem versoffnen Weib das Kind regelrecht ab und waren froh, als sie 'raus war, denn um sie 'rum da roch es so nach Hosfmannstropfen, es war gar nich zum Aushalten.

# Pogelreuter.

Das trinken hier nämlich die Säufer statt Branntwein.

#### haffke.

Leider - leider.

# Pogelreuter.

Aber um wieder von meinem Neffen zu reden -

# haffke.

Verzeihen Sie noch eine Frage: Wie hat sich bas später mit der Mutter jestaltet?

# Pogelreuter.

Ja, das is e böses Kapitel. Und gerad' heute —

# Frau Pogelreuter.

Was is gerad' heute?

# Vogelreuter.

Ach Gotte — nichts. Laß man. Also die Weibsperson kam richtig wieder, und weil wir ihr das Kind nicht zeigen wollten, so gaben wir ihr Jeld. Das merkte sich das Biest natürlich und wurde geradezu eine Landplage.

# Frau Pogelreuter.

Heinrich, ob da nicht boch Muttergefühle -

# Pogelreuter.

Jawoll. Das Maufen, das that sie wohl auch aus Muttergefühl? Nämlich jedesmal, wenn sie uns beehrt hatte, war irgendwas verschwunden, bis ich einmal den Gendarm vors Hofthor stellte. Na, da war sie geliefert.

# haffke.

Und wie steht Ihr Pslegetöchterchen dazu? Ahnt sie? Weiß sie?

# Pogelreuter.

Wir haben ihr gesagt, ihre Mutter ist tot, aber einmal hat sie sie ja boch zu Gesicht bekommen.

# Haffke.

Wann ift bas Unglud paffiert?

# Vogelreuter.

An ihrem Einsegnungstage. Wie die Mädchen gerade aus der Kirche kommen, da hören wir schreien. Was war los? Da hat sie dem Zug aufgelauert, is vor ihr auf die Knie gefallen, hält sie umgefaßt und küßt ihr Hände und Füße.

Haffke (schaubernb).

Fürchterlich.

# Pogelreuter.

Ich hab' das Kind natürlich gleich weggerissen und nach Haus gebracht. Erklären mußten wir ihr doch die Geschichte. Sin betrunkenes Weib, sagten wir. Ob sie's nu geglaubt hat? Sie war ganz krank hinterher.

# Haffke.

Und jett, Herr Logelreuter? Wie ist es jett?

# Pogelreuter.

Sie fragen ja ganz ängstlich, Herr Prediger.

# Achte Scene.

Die Borigen. Georg (burch die Mitte), Trude (hinter ihm), (später) Marikke.

# Georg.

Na, seid ihr nu endlich fertig mit meinem Steckbrief?

# Pogelreuter.

Jawoll. Wir haben noch gar nich angefangen. Den Herrn Prediger hat wer anders viel mehr interessiert.

# Baffke (ernft).

Das dürfen Sie nicht glauben, Herr von Hart= wig. Aber es jibt Schicksale, die ein so dunkles Je= präge tragen — (Er wirft einen Blick auf Marikke, die mit einem Paket Wäsche von links eintritt.)

Georg (bem Blide folgenb).

Sie haben recht.

#### haffke.

Wenn die Herrschaften erlauben, so spräch' ich wegen der Rede noch einmal vor.

Frau Pogelreuter (ihm die hand reichend).

Sie miffen, daß Sie uns immer willkommen find.

# Pogelreuter.

Und grußen Sie 's Alterchen. Gegen Abend kom= men wir nach ihm fehn wie gewöhnlich.

# Haffke.

Richtig, das hatt' ich ja chanz verjässen. Alterchen läßt Sie schön bitten, wenn Sie ihm wieder Gierwein mitbringen, dann mechten sie ihn doch ein bischen sißer machen. Das lätte Mal is er zu härb jewesen.

# Frau Pogelreuter.

Ach Gott, das arme Alterchen!

# haffke.

Sagen Sie das nicht, Frau Vogelreuter. Wenn

all unser Wünschen und Hoffen sich erst wieder auf ein Stücken Zuckerkand zuspitzt, dann sind wir iber'n Bärg. Auf Wiedersehn also. (Zu Marikke.) Auf Wiedersehn, mein liebes Freilein.

Marikke (zerftreut).

Auf Wiedersehn.

(Haffke, von Logelreuter geleitet, ab.)

Neunte Scene.

Frau Bogelreuter. Maritte. Georg. Trube.

Frau Pogelreuter.

Nu, hab man kein boses Gewissen, mein Süßes. Es thut dir keiner was.

#### Trude.

Ach, ich schäm' mich so. Als er kam, war er so lustig und jetzt hatt' er die Nase aufgesetzt. Er war sicher gekränkt.

Georg.

Gefrankt nicht, bigden ernft.

Frau Yogelreuter.

Uebrigens wie gefällt er bir, Beimchen?

Marikke (welche Basche zusammenlegt, aufsehenb). Wer, Mamachen?

Frau Pogelreuter.

3

Der Herr Hilfsprediger.

Gott, Mamachen, ich hab' ben Kopf so voll gehabt in den letzten Tagen. Ich hab' noch gar nicht dran gedacht.

Trude (zu Georg, leife).

Ru fag bu es ihr einmal.

## Marikke.

Trudchen, was macht ber Tulpenbaum? Ift noch feine Blüte gekommen über Nacht?

## Frau Pogelreuter.

Was? Warst du noch gar nich mal unter beinem geliebten Tulpenbaum?

### Marikke.

Sab' noch feine Zeit gehabt, Mamachen.

Trude.

Nu, sag, sag!

### Georg.

Heimchen, du sollst dich nicht zerarbeiten um unseret= willen. Auch Trude will das nicht. Das ist Menschen= schinderei, wenn wir das dulden.

Marikke (fieht ins Leere und fingt leife bazu).

### Trude.

Sie hört gar nicht zu. Sie singt sich eins.

Frau Pogelreuter.

Was singst du denn da?

Ich sing' boch gar nicht.

Frau Pogelreuter.

Du sangst boch eben.

## Marikke.

Ach so ... heut nacht hab' ich auf der Station in Insterburg ein Lied gehört ... ein littauisches. Das sangen ein paar Marjellen in der vierten Klasse. Das ging so ... ja, so ging es:

(Singt.) Zwirio czenay, zwirio tenay Kam' mano bernyczo Rid wid wil dai dai . . . Nêr mano bernyczo . . .

## Georg.

Und den littauischen Text — den behältst du so vom bloßen Hören?

Marikke.

Natürlich.

Geora.

Wie hast du das überhaupt gelernt?

## Marikke.

Dabei ist boch nichts. Das hab' ich boch schon immer gekonnt.

## Georg.

Na, wie heißt dies Verschen auf deutsch?

## Marikke.

Auf deutsch? Gott, eigentlich heißt es gar nichts. (Singt.) Hierher . . . nein . . .

(Singt.) Hierhin sah ich, borthin sah ich; Wo ist wohl mein Liebster? Rid wid wil dai dai, Nirgends — ist — mein Liebster.

# Zehnte Scene.

Die Borigen. Bogelreuter.

**Vogelreuter** 

(ist mährend ber letten Worte eingetreten, geht leise an Marikke heran und umfaßt sie von hinten).

Marikke (ftößt einen Schrei aus).

## Pogelreuter.

Na, na, Gebulb, Marjellchen. Wird auch zu bir einer kommen . . . is vielleicht schon unterwegs. . . . Na, was benn? Hab' bich nich!

### Marikke

(die sich in thränenlosem Schluchzen an ihn geschmiegt hat). Du — hast mich — so — erschreckt.

## Pogelreuter.

Seit wann bist du benn so vertattert?... Uebers haupt mit dir heute früh!... Ist dir was passiert?

## Marikke.

Ich sagt' boch schon: nein.

## Pogelreuter.

Dir is aber was passiert!... Das sag' ich bir einfach auf ben Kopf zu. Und jetzt bitt' ich mir aus, daß die Wahrheit geredt wird . . .

Also ja. Mir is mas passiert.

Vogelreuter.

Bas benn? Bormarts!

Marikke.

Es hat mich einer angefallen.

Pogelreuter.

Angef ...? Wo benn?

Marikke.

Es war nicht weit vom Hof.

Pogelreuter.

Als du von der Station famft?

Marikke.

Ja.

Pogelreuter.

Da hört boch alles auf. Dich kennen boch alle Menschen. Von dir weiß doch jeder, daß du keine Rum= treibersche bist. . . . Wie sah er denn aus? War es ein Arbeiter oder ein Herr?

Marikke.

Ein — — Herr. —

Pogelreuter.

Was hat er zu dir gesagt?

Marikke.

Gesagt hat er wohl gar nichts.

Pogelreuter.

Na, hat er bich umgepackt ober umpacken wollen? Marikke.

Rein.

Pogelreuter.

Ich benk', er hat dich angefallen?

Marikke.

Angefallen! Ja.

Pogelreuter.

Also dann hat er dich verfolgt?

Marikke.

Ja.

Pogelreuter.

Wie meit?

Marikke.

Bis ans Hofthor. Da schloß ich rasch auf. Und da ist er umgebreht.

Pogeireuter (zu Georg).

Was sagst du dazu?

Georg (zudt die Achseln).

Pogelreuter.

Die Geschichte hat doch sehr was Merkwürdiges am Leibe. . . . Und das hat dich nu so aus Rand und Band gebracht?

Marikke.

Das heißt, ich bin schon wieder ganz — ruhig.

Vogelreuter (sie unters Kinn fassend). Danach siehst du mir wohl nicht aus.

Trude.

Ach, qual fie boch nicht, Papachen.

## Pogelreuter.

Jett geh dich mal erst ausschlafen.

### Marikke.

Ich kann noch nicht, Papachen. Ich hab' erst mit George zu reben. Des Schzimmers wegen. Ich weiß nicht, wie ich ben großen Bücherschrank stellen soll.

## Pogelreuter.

Das fannst bu boch auch nachher abmachen.

## Marikke.

Nein. Sonst vergeß ich, wie die andern Sachen stehn. **Voaelreuter.** 

Na, meinetwegen. (Zu Frau Bogelreuter.) Ich jeh' jeht nach 'm Kuhstall. Kommst du mit?

# Frau Pogelrenter (aufstehend und ihre Handarbeit einwickelnd).

Natürlich komm' ich mit.

# Pogelreuter (zu Mariffe).

Und noch eins, verstehst bu! Daß du mir in ben nächsten Tagen nicht ohne Begleitung vom Hof 'runter gehst. Keinen Schritt übers Thor hinaus — verstanden?

## Trude.

Aber warum nicht, Papachen?

## Pogeireuter.

Wenn so was passieren kann. Uebrigens bu auch nich. . . . Noch nie im Leben is hier so was passiert . . .

## Frau Vogelreuter.

Heinrich, am hellen Mittag, glaub' ich, ist das doch was andres.

## Pogeireuter.

Ganz egal. . . . Ich habe meine Gründe. . . . Außerbem werd' ich bir boch noch was erzählen. . . .

### Fran Vogelrenter

(im Borbeigeben Mariffe auf die Bade flopfend). Und dann ruh bich hübsch aus, mein Herzchen.

## Elfte Scene.

Mariffe. Trube. Georg.

## Marikke.

Trudchen, du mußt aber jett auch gehn.

#### Trude.

Warum denn ich?

## Marikke.

Du weißt doch, Liebling - bie Einrichtung.

## Trude.

Ach, die dumme Einrichtung. Hochzeit ist doch kein Weihnachten.

## Georg.

Wir wollen froh sein, Kleines, wenn es ein Beih= nachten für uns wird.

## Trude.

Ja, wenn ihr's so meint. Macht's aber nicht zu lang. (Ab.)

# Zwölfte Scene.

Marikke. Georg.

#### Georg.

Was bift bu mit einmal fo in Gedanken?

### Marikke.

Ach, ich — e — — malte mir nur das Bild aus vom Eckzimmer.

## Georg.

Heimchen, Kindchen, was du thust, wie kann man dir das je vergelten?

## Marikke.

Das braucht man gar nicht. Das vergelt' ich mir ganz alleine. Wenn ich die Möbel hinstellen lasse, dann benk' ich mir dazu gleich immer aus, wie ihr darin leben werdet. Dort werden sie sitzen und Thee trinken, und dort werden sie Schummerstunde halten, denk' ich. ... Und das ist dann sehr hübsch. ... Gestern hab' ich für euch schon eine Probeschummerstunde gehalten. ... Ja, aber was ich dir doch sagen muß, George: beim Transport ist ein Unglück passiert. Der Trumeau aus der guten Stude hat einen Sprung bekommen.

## Georg.

Na, wenn unfre Freundschaft man keinen Sprung bekommt.

Marikke.

Wird doch nicht!

Georg.

An mir foll's nicht liegen, Mariffe.

An mir wahrhaftig nicht.... Und dann hab' ich den großen Mahagonibücherschrank aufpolieren lassen. Das ist dir doch recht?

## Georg.

Mir ift alles recht.

## Marikke (zögernd).

Und bann — muß ich bir — noch was sagen, George. Stwas Wichtiges. Als ich ben Bücherschrank auspackte, ba fand ich hinter ben Büchern ein blaues Heft.

## Georg (noch arglos).

Was für 'n Heft?

## Marikke.

George, das darfst du nicht herumliegen lassen, wenn Trudchen erst im Hause ist. Auch nicht hinter ben Büchern, George.

## Georg.

Um Gottes willen, mas für 'n Beft?

## Marikke.

Ich glaube — es waren allerhand — Gebichte brin. . . .

# Georg.

Du glaubst, es waren — Gedichte brin ...? Nämlich das Heft fehlt mir schon seit dem Winter. Ich dachte, ich hätt's unterwegs mal verloren. Heimchen, sei aufrichtig, du hast das Heft natürlich durchgelesen?

Marikke.

Nein.

Warum fagst bu benn, ich foll's nicht 'rumliegen laffen?

Marikke.

Das erste hab' ich gelesen, und das zweite hab' ich angefangen. Und dann dacht' ich: Na, laß das man lieber sein.

Georg.

Und haft auch weiter nicht drin 'rumgeblättert — nicht in der Mitte und nirgends?

Marikke.

Nein.

Georg.

Rannst bu bas beschwören, Beimchen?

Marikke.

Ja, das kann ich.

Georg.

Dann schwör auch.

Marikke.

Ich schwöre. Is nu gut?

Georg.

Gott sei Dank! Du mußt aber nicht benken, Heimschen, daß da Sachen sind, um beretwillen ich mich schämen müßte. Dazu ist mir mein bischen Schreiberei immer zu heilig gewesen. Aber — vor vier Jahren, da hat es einmal was gegeben in meiner Seele . . . das ahnt kein Mensch und weiß kein Mensch. Und darf auch kein Mensch wissen.

Marikke.

Reiner? . . . Auch ich nicht?

Du?... Du auch nicht. Wo haft du das Buch?... Gib es mir wieder!

#### Marikke.

Ich hab' es unter die Taille geknöpft. (Sie wendet sich dem Hintergrunde zu, und zieht das Heft aus dem Kleide hers vor.) Hier ist es.

### Georg.

Wie foll ich dir danken, Heimchen? Wie kann ich dir das je danken?

### Marikke.

Ach — einen Gefallen könntst bu mir schon thun. Bersprich mir, daß du's thun wirst.

#### Georg.

Wenn ich kann, gewiß.

## Marikke.

George, ich muß dir zuerst was gestehn. Ich hab' Papa vorhin belogen, als er mich ausfragte. Mich hat gar kein Mann angehalten heute nacht. Es war ein littauisches Weib. . . . George, es war gewiß meine Mutter.

### Georg (betroffen).

Aber Heimchen, ich bent', beine Mutter ist tot.

### Marikke.

Ach Gott, is ja nicht wahr. Ihr sagt mir ja alle nicht die Wahrheit. Das an meinem Einsegnungstag ist meine Mutter gewesen. Und heute nacht ist es dieselbe gewesen. Ich will das Abendmahl drauf nehmen, wenn's drauf ankommt.

Erzähl. Wie fam es benn?

### Marikke.

Ich geh' so still hin — es war schon ziemlich hell —, ba richtet sich im Graben dicht neben dem Weg was auf. Ich seh' hin: da ist es ein Bettelweib und die rust: "Marikke, Freileinke, min Dochterke!"... Da wird mir vor Grauen ganz kalt, und ich sang' an zu lausen und hinterher hör' ich noch immer "Marikke, min Dochterke". Und nu bin ich vor meiner — eigenen Mutter — bavongelausen.

Georg.

Sm!

#### Marikke.

Siehst du, lieber, guter George, das geht doch nicht. Das kann ich doch nicht verantworten. Und nun bitt' ich dich so recht, recht sehr: Ich muß sie wiedersehn, ich muß wissen, woran ich bin. . . . Und da Papa mir versoten hat, ich soll nicht vom Hof 'runtergehn — und ich hab' auch . . . Angst, sonst thät' ich's vielleicht doch. Drum bitt' ich dich, lieber George, such du sie, bitte, such du sie. . . . Sie wird sicherlich noch irgendwo sein — im Dorf oder an der Station oder am Weg.

Georg.

Na - und bann?

## Marikke.

Dann bringst du sie her — in den Garten — oder noch lieber hierher — gegen Abend, wenn Papa und Mama zum Alterchen 'rübergegangen sind.

Georg.

Beimchen, bas kann ich nicht.

Einmal bitt' ich bich um was, und bann sagst bu, bu kannst nicht.

## Georg.

Sieh mal, Heimchen. Du bist ja rührend gut gegen mich. . . . Du bist nicht immer so gewesen, und das ist vielleicht schabe, aber wenn du noch viel mehr für mich gethan hättst, ich kann's nicht . . . hinter dem Rücken der Eltern kann ich's nicht. Denn ich weiß nicht, was draus entsteht.

## Marikke.

George, siehst du, so ein Notstandskind, wie ich, das möcht' auch mal wissen, wie's bei der Mutter ist, wenn's auch bloß ein littauisches Pracherweib ist. Ich möcht' auch mal meinen Kopf auf ihre Schulter legen, ich möcht' mich auch mal ausweinen und mich streicheln lassen das bei . . .

### Georg.

Wirst du nicht gestreichelt? Ift Mama nicht immer lieb zu bir?

## Marikke.

Ja, aber das ist anders, das ist ganz, ganz anders. Noch nie im Leben hab' ich das so empfunden, wie gerade jest.

## Georg.

Warum gerade jest?

## Marikke.

Weil mir das Herz jett immer so . . . (bittend) George!

## Georg.

Ich weiß nicht, was braus entsteht. Ich kann nicht.

Also so bift du?

Georg.

Ja, so bin ich.

Marikke.

George!

Georg.

Hm?

Marikke.

George, benkst bu benn gar nicht mehr an bas, was bu vorhin sagtest, was vor vier Jahren war in beiner Seele?

Georg (nach einem Schweigen).

Beimden, bu haft bas Beft boch burchgelefen?

Marikke.

Ja, ich hab' das Heft doch durchgelesen . . . Wirst es jest thun?

Georg.

Heimchen, warum hast du falsch geschworen?

Marikke (achselzuckenb).

Ach Gott!... Wirst es noch immer nicht thun?

Georg.

's gut, ich werd's thun.

(Der Borhang fällt.)

# Zweiter Aft.

Dieselbe Scenerie.

Erfte Scene.

Mariffe. Die Mamfell.

Mamsell (burch bie Thur rechts). Kann ich 'reinkommen, Fräulein Heimchen?

## Marikke

(bie mit Bajcheftuden auf bem Schoß am Nähtisch sitt und in ben Garten hinausträumt).

Ach, Sie sind's, Mamsell? Rommen Sie man.

### Mamfell.

Se sigen wohl iber Trubchens Unterwäsche? Achott, achott, is das e Aussteier. Wie fir eine königliche Prinzessin! Heren Se, Heimchen. Mamachen hat mir das Meni jejeben fers Hochzeitsbiner. Ja, wissen Se, mit 'em Fisch! Ich bin ja auch immer fers Heislige. Aber Karpfen, wissen Se, is zu jemein.

## Marikke.

Warum benn? Karpfen ift boch fehr mas Feines.

### Mamfell.

Wenn Trubchen Hochzeit macht, is er zu jemein. Wenn Sie Hochzeit machen, bann wollen wer Karpfen haben.

## Marikke (lächelnb).

Für mich is Karpfen auch noch zu schabe, Mam= sellchen.

### Mamfell.

Nei, nei — alles, was recht is. Fer Ihnen mach' ich 'n scheen mit 'e sehr scheene polnische Sauce. Passen Se man auf. Aber Trudchen muß Seefisch haben. Wissen Se, schreiben Se bessentwägen nach Kenigsbärg.

## Marikke.

's gut. Ich werd's Mama sagen.

## Mamsell.

Se sind mir doch nich beefe?

Marikke.

D nein.

## Mamfell.

Se find doch man bloß e armes littausches Kind.

## Marikke.

Ich weiß, Mamsellchen.

## Mamfell.

Aber lieb haben wer Ihnen boch. Und ben Aepfels flaben, ben machen wir beibe wieber zusammen — ja?

## Marikke.

Haben Sie herrn George nicht gefehn?

## Mamfell.

Nei . . . nei. Heren Se, Heimchen! Ich will Ihnen mal was Anjenehmes sagen. Der junge Kandidat oder Prediger, was er nu is, der liebt Ihnen.

Marikke.

So?

Mamsell.

Der wird anhalten.

Marikke.

Ach!

Mamfell.

Se machen noch Ihr Ilid, Heimchen. Se werben noch eine Johannisbraut. Passen Se man auf . . .

Marikke.

Was ift benn bas?

## Mamfell.

Was eine Johannisbraut ist, wer' 'ch Ihnen sagen. In dem neien Siegel Salomonis steht jeschrieben: Wer da zu Johanni den Verlodungskuß erhält oder jibt, der ist in deer Liebe festjesiegelt dis an den Tod. — So steht in dem neien Siegel Salomonis.

Marikke.

eo ?

Zweite Scene.

Die Borigen. Trube.

Trude (burch die Mitte, die Sände auf dem Rücken). Heimchen, ich hab' mas für bich.

Mas benn?

Trude.

Die Mamfell muß erft 'rausgehn. 'raus, 'raus, Mamfellchen.

Mamfell.

Ich jeh' schon, mein Herzblatt, ich jeh' schon! (Ab.)

Dritte Scene.

Trube. Mariffe.

Trude.

Mach mal die Augen zu!

Marikke (thut es).

Trude

(hält ihr einen Busch von orangefarbenen tulpenähnlichen Blüten und ahornartigen Blättern vors Gesicht).

Was ist das?

Marikke.

Der Tulpenbaum! ... Die ersten Blüten vom Tulpenbaum. (Das Gesicht in dem Busche vergrabend.) Also der blüht.

Trude.

Na, freust du dich nu?

Marikke.

Ich bank' bir, Liebling! Ich bank' bir, Liebling!

Trude.

Und weißt, wer fie 'runtergeholt hat ? . . . Der George.

Für mich?

#### Trude.

Nu, für wen sonst? Wie der oben hing, hoch in der Luft, ich sag' dir, mir ist ganz schwindlig geworden.

## Marikke.

Siehst du, das hat er für mich gethan.

### Trude.

Bist bu aber gleich stolz! Für mich thut er boch noch viel mehr.

## Marikke.

Ja, du! ... Und wo is er jett?

#### Trude.

Wo er jett is, weiß ich nicht.

## Marikke.

Sagte er, er muß fortgehn?

### Trude.

Ja, er will aufs Felb gehn, hat er gesagt. Es ist schon eine Weile her. Ich wollt' mitkommen und bat und bat, aber er ließ es durchaus nicht.

## Marikke.

So? (Sie atmet schwer.)

### Trude.

Er is immerzu weg heute. Papa hat schon paars mal nach ihm gefragt. Und er is überhaupt heut so — — Du, manchmal is er nicht nett zu mir.

### Marikke.

Rindchen, liebes, das ist doch nicht mahr.

#### Trude.

Er hat dann so was ... Wenn ich nicht wüßt', daß er mich lieb hat! Und dann ist noch eins dabei. Ich weiß nicht, ob ich es dir sagen soll. Ja, ich werd's sagen. Man hat immer Angst, wenigstens ich, daß ihn mir einer wegnimmt.

## Marikke (lachend).

Den George - bir? Wer follte bas wohl fein?

#### Trude.

Ich weiß ja auch nich. Aber manchmal, wenn er mich so ansieht — bißchen lieb — und 'n bißchen — so wie bißchen bedauernd — — Er soll mich nicht bedauern. Warum benn? Ich bin doch so glücklich.

## Marikke (fie ftreichelnb).

Wenn du man gludlich bift.

## Trude.

Und dann muß ich immer denken: vielleicht hat er doch eine andere lieb, und zu dir thut er bloß so aus Mitleid oder — — Ach, wenn ich das wüßt'!

## Marikke.

Aber Liebling!

## Trude.

Denk mal! Ich bin noch so jung. Wie bumm hab' ich mich heute morgen erst benommen! Nachher hat's mir schon leib gethan. Aber man lacht boch so gern!

### Marikke.

Sollst auch lachen — immer — immer —

#### Trude.

Und dann — weißt du — Mama meint, ich lieb' ihn noch nicht richtig. Ich lieb' ihn noch wie ein Kind, meint Mama.

Marikke (zerftreut, beklommen).

Das wär' ein junger Bater!

#### Trude.

Nicht boch! Wie überhaupt Kinder lieben, meint Mama. Und Mama meint, es is überhaupt viel zu früh für mich. Mama grämt sich nämlich, daß ich weggeh'. Heimchen, du wirst aber lieb sein zu ihr — nicht? Du bist ja nun bald ihr Einziges.

Marikke.

Jch — Mamas?

Trude.

Nu ja.

Marikke.

Wem sein Einziges ich bin, bas werb' ich ja balb wissen.

Trude.

Wie meinft bu bas?

Marikke.

Da is er.

Bierte Scene.

Die Borigen. Georg (burch bie Mitte).

Crude (ihm entgegenfliegend).

Schorschen, Schorschen!

(macht gleichfalls ein paar lebhafte Schritte ihm entgegen und halt bann inne).

Trude (ihn zaufend).

Uch, du Hundsfott.

Geora.

Was? Was?

Trude.

Nichts! Ich sag' bloß Hundsfott.

Georg (liebevoll).

Hör mal, Mäuschen, kleines! In Papas Munde ist so was sehr hübsch, in beinem macht sich bas nicht.

Trude (maulend).

Dir gefällt auch nichts an mir. An Heimchen gefällt bir alles. Geh, kannst Heimchen heiraten.

Georg.

Heimchen . . . will mich ja gar nicht.

Marikke.

Ich bank' bir auch schön, George.

Georg.

Wofür benn?

Marikke (ben Busch aufhebenb).

Dafür, George . . .

Georg.

Bitte, bitte. Wenn's weiter nichts ift.

Marikke.

Bist auf'm Feld gewesen?

Ja. Ich bin auch auf'm Feld gewesen.

Trude.

Papa ist überhaupt sehr bös auf bich. Der sucht bich immerzu. Der will bich sprechen.

Georg.

Ach so!... Ich weiß schon.... Na!

Marikke.

Nach welcher Richtung bist bu gewesen?

Georg.

Ach — überall!

Marikke.

Hast was gefunden?

Trude.

Was soll er denn finden?

Georg.

Nicht wahr?... Ja ... was soll ich benn finden? Euer — Tulpenbaum, Kinder, ist übrigens ein komischer Kerl ... wie Saul unter den Propheten sieht er da ganz verbiestert.

Trude.

Urgroßpapa hat ihn ja auch aus Südamerika mit= gebracht. —

Georg.

Darum haft ihn wohl so lieb, Heimchen, weil er so fremd ist?

Marikke (an ber Bafche befchäftigt).

Rann schon fein ...

Trude.

Is ja nicht wahr.

Marikke.

Was benn fonft?

Trude.

Nämlich nu sag' ich's: Als sie mal mit Papa in Königsberg war, da hat er sie mitgenommen in die Oper. Die Oper hieß die Afrikanerin.

Marikke (ängstlich).

Ach bitte, sei schon still.

Trude.

In der Oper kommt doch ein Giftbaum vor — nicht mahr?

Georg.

Ja wohl.

Trude.

Der heißt ber Manzanillobaum, nicht mahr?

Georg.

Sehr richtig.

Trude.

Und wer an den Blüten riecht, der muß sterben. Weißt du, was sie nachher immer gemacht hat? Das heißt ich immer mit. Wir sind unter den Tulpenbaum gegangen, haben an den 'runtergefallenen Blüten ge-rochen, haben uns lang hingelegt —

Georg.

Und bann feib ihr gestorben?

Trude.

Ja, bann find wir geftorben.

Du fannst dir benken, George, daß das lange ber ift.

Trude.

Gott, so sehr lange — — vielleicht vier Jahre, ba starben wir heftig.

Marikke

(wirft Georg einen erschrockenen Blick Bu, ben er nachbenklich erwidert).

Trude.

Aber nu find wir wieder lebendig.

Georg.

Na Gott sei Dank! Hör mal, Kleines, lauf doch mal nach Papa sehn. Sag ihm, ich wär' nu da. Bitte, bitte!

Trude.

Wenn's fein muß ... Beimchen, kommst bu mit?

**M**arikke.

Ich bleib' lieber hier.

Trude.

Ich bleib' auch lieber hier.

Geora.

Rleines, brav fein!

Trude

(mit einem leisen Rlagelaut ab).

Fünfte Scene.

Mariffe. Georg.

Marikke (hastig, leise).

Haft sie gefunden?

Georg (nidt).

Marikke.

Wird fie kommen? Sag boch!

Georg.

Hör mal, Heimchen, als ich dir heute früh das Versfprechen gab, da hab' ich nicht gewußt, um wen es sich dabei handelt. Ich hatte deine — na, ich will das Wort lieber nicht in den Mund nehmen —, ich hatte die — Weszkalnene — so heißt sie ja wohl — bis heute nie gesehn. . . . Heimchen, ich kann das diesem Hause nicht anthun. Es geht wirklich nicht.

Marikke (angftvoll).

George!

Georg.

Bieh wenigstens ben Onkel ins Bertrauen.

Marikke.

Nein, nein! Reiner wie bu! Blog bu!

Georg.

Sag mal, was willst bu eigentlich bamit? Du ges hörst boch hierher. Du hast hier alles, was bein Herz begehrt. Du hast Liebe — bu hast — —

Marikke.

Auch mein Brot! Ja, bas hab' ich.

Georg.

Davon red' ich nicht.

Marikke.

Aber ich. Und ich verdien's mir auch. Ich ver=

bien' mir auch bas bifichen Liebe. Ich bin bas Notftandskind. Ich laß mir nichts schenken.

#### Georg.

Heut ist ja rein ber Teufel in dich gefahren.

### Marikke.

Der saß wohl schon immer brin.

#### Georg.

Heimchen, steh ab davon. Es entsteht was Schlims mes draus. Wir werden's erleben. Was wider die Natur ist, das straft sich.

### Marikke.

Das soll wiber die Natur sein, daß ein Kind nach seiner Mutter schreit?

#### Georg.

Das ift nicht beine Mutter. Deine Mutter ift hier.

## Marikke.

Trubens Mutter ift hier. Meine nicht. Sine Mutter muß fühlen, wie's in einem zugeht. Die muß eine Ahnung haben, wie alles in einem —

Georg.

Pst!

# Sechste Scene.

Die Borigen. Trube.

#### Trude.

Was rebet ihr immer so heimlich. Bitte, bitte, laßt mich doch hören. Mir wird immer rein das Herz zerzissen, wenn ihr so heimlich rebet.

Aber Trudchen, es ist ja — alles — für bich.

Georg (migbilligenb).

Sm!

Marikke

(sie streichelnd, in halber Angst nach Georg hinüber). Und eigentlich ist — es ja — boch — für dich.

## Siebente Scene.

Die Borigen. Bogelreuter.

## Pogelreuter.

Bist du nu endlich da? Sag mal, Jung', wo treibst du dich heute immer 'rum? Es sieht beinah so aus, als gehst du mir aus dem Wege.

#### Georg.

Ach, Onkel!

## Vogelreuter.

Hört mal, ihr da, habt ihr an Alterchens Gierwein gebacht?

Marikke.

Ach Gott, nein, das hab' ich vergeffen.

## Pogelreuter.

Dann kocht mal fig. Und mehr Zuckerkand 'rein. Ihr wißt boch.

Marikke.

Ja wohl, Papachen.

# Pogelreuter.

Bobbelchen, bu kannst helfen gehn. 's ist Zeit, daß bu auch mal was thust.

#### Trude.

Jawohl, Papachen.

### Marikke.

Mitnehmen werbet ihr ihn wohl nicht können, Mama und du, — weil er doch erst abkühlen muß. Das dauert immer.

## Pogelreuter.

Also bring ihn bann nach.

Marikke (mit einem Blick auf Georg). Kann bas nicht Trube? Ich hab' so viel zu thun.

### Trude.

Nein. Ich nicht.

## Pogelreuter.

Jawohl du. Gerade du. Und daß du mir nicht gleich wieder davonläufst, wie das vorige Mal. Berstehste?

### Trude.

Ach, liebes Papachen. Alterchen hat vorigesmal meine Hand immer in der seinen halten wollen. Und seine Hand ist so kalt und so voller Runzeln und drin stehn immer so die Haare. (Zeigt es mit einem Finger der Rechten.) Es ist schon wie eine Totenhand.

## Pogelreuter.

Mein Kindchen, komm mal her! Die haarige Hand, die hat dich einmal getauft — verstehst du? Und als du konfirmiert wurdst, da hat die haarige Hand da oben drauf gelegen. . . . Und nun willst du sie nich mal mit deinen Kinderpfoten auswärmen? Ich wünsch' so was nich wieder zu hören. . . . Ruß!

Trude (füßt ihn).

Marikke

(bie fich berweilen Georg genähert hat, leife).

Wirst es thun? Sag boch!

Pogelreuter.

Macht, daß ihr 'rauskommt.

(Trube, Mariffe ab.)

Achte Scene.

Bogelreuter. Georg.

## Pogelreuter.

Jest kommen wir beibe 'ran, fagte ber Storch zum Regenwurm.

Georg

(ber ben Mädchen nachgeschaut hat, sich umwendenb).

Meinetwegen. Ich bin bereit. Aber 'runterschlucken laß ich mich nicht. Nimm bich in acht. Ich bin schwer verdaulich.

Pogelreuter.

Das wollen wir doch noch probieren.

## Georg.

Was willst du eigentlich von mir? Ich hab' 'ne gute Stelle beim Tiefbau, zehnjährigen Kontrakt mit dem Magistrat, Pensionsberechtigung, kann Stadtbaurat werden — ich will die Früchte meiner Arbeit genießen, nicht der beinigen.

Pogelreuter.

€0 ?

Ja, lieber Onkel, wenn bu beine Mitgift burchaus an ben Mann bringen willst, bann hättst bu bir boch 'n verschuldeten Leutnant aussuchen sollen. Die laufen auf Königsgarten massenhaft 'rum und sagen noch nich mal: "Dank' schön!"

## Pogelreuter.

Du bift nämlich ein so hochmütiges Luder -

## Georg.

Stimmt! Bin ich auch. . . . Ich hab' nichts wie meinen Trot. Mit bem hab' ich alles gemacht im Leben.

Yogelreuter (mit burchbrechendem Stol3).

Na, bischen Fleiß doch auch!

Georg.

Der war auch Trop.

### Pogelrenter.

Am liebsten möchtst du wohl wieder so 'n Schkandal 'raufbeschwören wie vor zwölf Jahren?

Geora.

Wenn's fein muß, auch bas.

Pogelreuter.

War der damals nu nötig?

### Georg.

Ob das nötig war? Ich komme ganz harmlos frisch von Prima in die Ferien, da erklärst du mir, ich müßte mit euch zum Abendmahl gehn. Ja, sieh mal: den Luzus erlaubte mir mein Gewissen nicht. Da sagtest du: "So, wenn du nicht parierst, dann sperr' ich dir die Gelber." Und da sagte ich: "Nu gerade nich." Und dabei is es geblieben. Ein Spaß is ja so 'n Sichburchhungern nicht, das kannst du mir glauben, aber daß ich heute so vor dir stehe als ein freier und unabhängiger Mensch, das verdank' ich dem Bewußtsein, immer geradaus, immer quer durch gegangen zu sein, ohne Konzessionen, ohne Lügereien, ohne daß mir je einer hat übers Maul sahren dürsen. Und dies Bewußtsein ist mein schönster Besit. Da zieh' ich all meine Kräfte draus. — Das geb' ich nicht her.

## Pogelreuter.

Wer verlangt benn bas von bir?

#### Georg.

Ja, noch eins. Ich gehör' nu mal zu beinem Hause. Das hat mein Schicksal so gewollt. Und barum ist mir auch nie die Ibee gekommen, mir von anders her 'ne Frau zu holen. So verwachsen fühl' ich mich mit euch. Aber das konnte nur kommen, weil ich seit jenem Tage innerlich, siehst du, innerlich immer frei war. Du bist ja eine Seele von Mensch, Onkel, aber du hast eine schwere Faust. Unter die will ich nicht wieder geraten. Und darum nehm' ich nichts mehr von dir an. Jest nicht und nie.

### Pogelreuter.

Also eigentlich hast bu Angst vor mir?

Georg.

Ich - Angst -? pah.

## Pogelreuter.

Gigentlich bift bu nichts weiter wie feige. Subermann, Johanniefeuer,

Na weißt bu, bas verbitt' ich mir.

## Vogelreuter.

Du hast dir gar nichts zu verbitten in meinem hause, bu Schlaps! hier bin ich ber herr.

### Georg.

Nu ja. Da haben wir's.

## Pogelreuter.

Es scheint bir nicht zu gefallen, baß man bir und beinem Leben bigchen auf die Finger sieht. Das ist bie Geschichte.

## Georg.

Bis heute liegt mein Leben offen da für jedermann.

## Pogelreuter.

Aber später vielleicht nicht. . . . Wer kann wissen, was du vorhaft, was über Nacht geschieht?

### Georg.

Das find Beleidigungen, die ich -

Yogelreuter (sich breit vor ihm aufstellenb). Na was benn. Romm mal 'ran! Was benn?

## Reunte Scene.

Die Borigen. Frau Bogelreuter. Beimchen.

Frau Vogelreuter (jum Ausgehen gefleibet).

Was hast du mit Trudchen gemacht, Heinrich? Die sit in ihrem Zimmer und weint.

## Pogelrenter.

38 Alterchen fein Gierpams fertig?

Marikke.

Gekocht ift er, aber -

### Pogelreuter.

Dann laß sie sich man ruhig erst ausbocken. Sie kann ihn dann hinterher bringen.

Marikke.

Ja, Papachen.

Frau Pogeireuter.

Rönnen wir nu gehn, Heinrich?

Vogelreuter.

Was millste schon wieder?

Frau Pogelreuter.

Ob wir gehn können.

### Vogelreuter.

Set dich man 'n Augenblick vor die Thür. Wir haben noch zu thun, wir zwei beibe.

Frau Pogelreuter.

Bas ift benn mit George? Der ift ja fo -

## Pogelreuter.

Ich hab' ihm bischen unter de Nas' gekitelt. Das scheint ihm nicht zu passen.

Frau Bogelreuter (Georg ftreichelnb).

Hab' hubich Gebuld, Schorschen. Nachher, wenn bu sie hast, lachst uns ja boch aus.

Pogelrenter (halb für fich).

Das wollen wir mal fehn.

(Frau Bogelreuter mit Mariffe ab.)

Zehnte Scene.

Bogelreuter. Georg.

## Pogelreuter.

In dem Ton geht's nich weiter. Sonst schmeißen wir uns schließlich mit Pferdsäpfeln. Aber darum werd' ich bich doch etwas hart anfassen, mein Sohn.

## Georg.

Da bin ich neugierig.

### Pogelrenter.

Mein Kind liebt dich. Du bist ihr Abgott. An der Heirat selbst wird nicht gerüttelt. . . . Aber e — sag mal, wo nimmst du eigentlich das Recht her zu so 'nem Hausen Stolz?

### Georg.

Brauch' ich etwa beine Bescheinigung bazu? — hä?

## Pogelreuter.

Und wenn ich dich so 'rumgehn sehe und mit den Hacken immer zuerst auftrapsen, dann is es mir gerad so, als ob dein seliger Bater da geht.

## Georg (ftugenb).

Was willst bu von meinem Bater? Der schläft boch nun zwanzig Jahr'.

#### Pogelreuter.

Daß er es mir überlassen hat, für beine Kindheit zu sorgen, davon will ich nich reben, obgleich es bir genügen sollte, mir etwas diskreter die Zähne zu zeigen, aber — e —

#### Georg.

Onkel, mit mir kannst du machen, was du willst, aber: laß meinen Vater in Ruh! Laß ihn doch schlafen!

## Pogelreuter.

Ich denke, daß er ruhig schlafen kann, dafür hab' ich gesorgt.

#### Georg.

Willft bu bamit —?

#### Pogelreuter.

Na, wer is es benn gewesen, der seine Ehrenscheine eingelöst hat, als er tot lag?

## Georg (nach einem Schweigen).

Onkel, das hättst du mir nicht fagen follen. (Er finkt in einen Stuhl und bedeckt das Gesicht mit den Händen.)

## Pogelreuter.

Ja, mein Jungchen — . . . (Will reden, geht schweigend umber.) Sieh mal . . . (Nimmt eine Cigarre, will sie anzünden, zerbricht sie und wirft sie fort.)

#### Georg.

Onkel, das hättst du nicht sagen sollen.

#### Pogelreuter.

Mein Gott, du haft es ja gewußt.

#### Georg.

Ja, gewußt hab' ich's. Und boch hättst bu's nicht sagen sollen. Nicht zum zweitenmale. Damals vor zwölf Jahren in bem Streite, wo du nach ber Peitsche griffst und ich nach bem Brotmesser — —

## Pogelreuter.

Ja, das hätt' ich nicht sollen.

#### Georg.

Du nicht nach ber Peitsche. Ich nicht nach bem Messer. Damals bekam ich's zum erstenmal zu hören. Und das war auch ber eigentliche Grund, warum ich nichts mehr von dir nahm. Nun weißt du's. Damals wollte ich das Gold mit meinen Nägeln aus der Erde krazen, um es dir ins Gesicht zu schmeißen. Gehaßt hab' ich dich. Si weh! Rechtschaffen hab' ich dich gehaßt.

## Pogelreuter.

Bloß weil ich das Andenken beines Baters gerettet hab'?

## Georg.

Aber daß du's hinterher als Waffe brauchtest, um mich zu bemütigen, das war schon weniger schön.

## Pogelreuter.

Ja, mein Jungchen, man nimmt, was man hat.

## Georg.

Und wenn's ein Peitschenstiel ist. Na, ich bin ja auch ganz windelweich. Ich seh's ein, ich hab' in der That kein Recht zu irgend welchem Stolz. Mein väter-liches Erbteil erlaubt mir das nicht. Her damit, was du mir geben willst. Ich sach' ein.

## Pogelreuter.

Ne, ne. In ber Stimmung will ich bir nichts aufreben. Schließlich fängst bu mich noch einmal zu hassen an.

#### Georg.

Laß man, Onkel. Das ist vorbei. Ich werd's schon 'runterfressen. Na.

Pogelreuter.

George!

## Elfte Scene.

Die Borigen. Mariffe.

### Marikke.

Verzeih, Papachen! Mama läßt fragen, ob ihr noch immer nicht fertig seib.

#### Pogelreuter.

Von meinetwegen sind wir's. (Greift nach ber Müte.) Na, nu huckt er da wie 'n Häuschen Unglück. Gib ihm 'n Schnaps, Heimchen, damit er wieder Marks in die Beine kriegt. — — (Geht zur Thür und kehrt noch einmal um.) George!

#### Georg.

Onkel!

Vogelreuter (ftredt ihm die Sand entgegen).

## Georg.

Die Hand kann ich bir natürlich nicht verweigern. (Handschlag.)

## Pogelreuter.

Und das Uebrige krieg' ich auch noch, du Dickkopp, du verstuchtiger! (Ab.)

Zwölfte Scene.

Mariffe. Georg.

## Marikke.

Was hat er bir gethan?

## Georg.

Frag nicht! frag nicht! (Geht im Zimmer umber.) Dazu hat man krumm gelegen und geschuftet bloß mit dem einen Ausblick: Frei sein, frei sein — und nu muß man wieder unterkriechen. Wenn das Kind nicht an allem unschuldig wär', es könnt' einem rein verleidet werden. Na — also rin ins Joch!

## Marikke (zaghaft tröftenb).

George, bas Joch hier ist doch leicht. In diesem Haus, benk' ich, ist doch nichts wie Liebe.

#### Georg.

Nun bift du wieder so fromm?

#### Marikke.

Ich bin nicht fromm.

## Georg.

Wie sagtest bu boch vorhin? Ich bin bas Notstandskind. Das läßt sich nichts schenken. . . Ich bin auch ein Notstandskind. Bloß ich lass' mir alles schenken.

## Marikke.

Du - ein Notstandskind - bu?

Georg.

Na? Bin ich nicht auch mal aufgelesen worden, gerade so wie du? Gehör' ich nicht auch zu diesem Hause — gerade so wie du? Erstick' ich nicht auch unter ihren Wohlthaten — gerade so wie du?

Marikke.

Ich nehm' gern, was ich frieg'.

Georg.

Und dienst auch gern?

Marikke.

Ich dien' gern.

Georg.

Aber ich will herrschen, siehst bu.

Marikke.

Du follft auch herrschen.

Georg (höhnisch).

Ja wohl. (Geht umher.)

Marikke.

George!

Georg.

ãä?

Marikke.

Ach verzeih! Nun denkst du wohl gar nicht mehr an das, was du — an —?

Georg.

Ach so!

Marikke.

Ich weiß, es ist unverschämt von mir. Du hast ben Kopf so voll. Du wolltst es vorhin schon nicht thun.

#### Georg.

Nu gerade! Haha! ... Haha! Ich geh' meine eigenen Wege! Ich bin keinem Rechenschaft schuldig. Ich hab's dir versprochen, ich thu's. Nu gerade thu ich's.

## Marikke.

Ich bank' bir, Georg! Ach, wie ich bir bank'!

Georg.

Dank bu mir lieber nicht.

Marikke.

Wo ist sie jett?

Georg.

Da hinterm Zaun — im Garten — ba sitt sie.

Marikke.

O Gott! Laß sie nicht länger warten. Hol sie — ja?

Georg.

Trude ist boch noch da.

Marikke.

Inzwischen sorg' ich, daß sie geht. Wenn ich auf die Terrasse 'rauskomm', dann ist sie weg.

#### Georg.

Heimchen! In beinem Interesse. Gin lettes Mal. Ich warn' bich. Irgend ein Unglud entsteht sicher baraus.

### Marikke.

Auf ein Ungluck mehr kommt's boch in ber Welt nicht an.

Georg.

Also so bist bu? Na, ich bin erst recht so. . . . Nu werden wir was erleben! (Greift nach dem Hute.)

(Ab durch die Mitte.)

## Dreizehnte Scene.

Mariffe. Trube, später eine Dienstmagb.

Marikke (bie Thur links öffnend, ruft). Trudchen, Trudchen! (Man hört eine Thur klappen.) Trudens Stimme (weinerlich).

Was soll ich?

## Marikke.

Romm rasch! Papa ist sonst bose. Romm!

## Crudens Stimme.

Ich komm' schon. (Nach etlichen Sekunden erscheint sie in der Thur.)

# Marikke.

Ganz rotgeweinte Nase hat sie. (Sie liebkosend.) Wer thut dir denn was, Liebling? Warum weinst du so gottsjämmerlich?

Trude.

Wo is George?

Marikke (leichthin).

Ach, ber is wohl wieder aufs Feld gegangen.

Trude.

Hat mir nich mal abieu gefagt.

Marikke.

Hat gehört, daß du weinst. Da wird er dich boch nicht stören — nicht?

Trude.

Was haft bu für Augen? Du hast so merkwürdige Augen.

Marikke.

Ich hab' die Augen, die der liebe Gott mir gemacht hat. Mußt schon zufrieden sein, Schaschen.

Trude (mißtrauisch).

Na, na. (Klopfen an ber Thur links.)

Marikke.

Berein.

Dienstmagd (mit einem Korbe).

Hier is ber Wein für ben alten Herr Pfarr'! Und es find auch e paa Ruchchen bei. Die mechten fe nich zerbricken, läßt be Mamfell sagen.

Marikke.

's ist gut.

(Die Dienstmagd ab.)

Trude.

Adje so lang, Heimchen.

Marikke.

Abje, Trudchen.

#### Trude

(ergreift ben Rorb und geht ber Mittelthur zu).

Marikke (fie angftvoll beobachtend).

Du! ... Wo willst bu da hin?

#### Trude.

Ich werb' lieber burch den Garten gehn und über Feld. Da treff' ich vielleicht den George.

#### Marikke.

Du barfst boch nicht über Feld gehn — allein. Bapa hat's boch verboten.

#### Trude.

Aber ich treff' vielleicht den George.

## Marikke.

Und wenn du ihn nicht triffst? Rein, nein, das laß ich nicht. Nein. Ich lass' es nicht. Ich hab' solche Angst ausgestanden diese Nacht.

#### Trude.

Beimchen, bist mir wirklich noch gut?

#### Marikke.

Liebling! (Sie umarmen sich innig.)

#### Trude.

Na, dann werd' ich hier gehn. (Sie sieht sich in der Thur noch einmal nach allen Seiten um.) Gruß den George.

## Marikke.

Ich seh' ihn boch gar nicht.

#### Trude.

Nein? . . . Bielleicht siehst ihn boch.

#### Marikke.

Dann wer' ich ihn grüßen.

Trude.

Na ja!

(Ab nach rechts.)

## Vierzehnte Scene.

Mariffe. Die Befgfalnene. Georg.

#### Marikke

(eilt auf die Terrasse und winkt in den Garten hinaus, dann verriegelt sie die Thüren rechts und links, geht wieder zur Mittelthür, weicht in angstvollem Spähen langsam zurück, drückt sich gegen die Wand und bedeckt das Gesicht mit den Händen).

### Georg.

Heimchen, da ist sie! (Er zieht sich auf die Terrasse zurud, wo er, das Gesicht nach bem Garten gewandt, sitzen bleibt.)

## Die Westkalnene.

Freilenke, bösst min Dochterke. . . Freilenke . . . joa. . . . Ebb man keene Hangst nich . . . nä. . . . Bösst e scheenet Freilenke — joa. . . . Hascht e Bridgam — joa? . . . Warscht frije, hewwe se jesecht.

# Marikke (fich jum Reben zwingenb).

Rein, ich werd' nicht freien. Das ist Trube, meine Pflegeschwester, die wird freien.

#### Die Westkalnene.

Warscht nech frije? Schadt nuscht, schadt nuscht. . . . . Warscht schon frije. (Streicht prüsend über Marikkens Rieib.)

Hesch! Schänk mi Schorzke — schänk!

Marikke

(bindet fich die Schurze ab und gibt fie ihr).

Da!

## Die Westkalnene.

Dank scheen, Freilenke, dank scheen! (Küßt ihr Aermel und Rock und greift nach ihrer Hand, um sie gleichfalls zu küssen.) Doksch ranka!

Marikke (bie Sand ängstlich zurückziehend).

Rein. . . . Ne dosu ranka.

## Die Westkalnene.

Schadt nuscht, schadt nuscht. . . . Bösst scheenet Freislenke . . . (Sich umschauend.) Pons Vogelreiteris nech ös to Us — nä?

## Marikke.

Nein, er ist nicht zu Haus.

## Die Wesskalnene.

Dat's good, bat's good ... Des e Deiwel Pons Vogelreiteris. Alle Ditsche sön Deiwels. ... Aberscht scheen ös hier in Ditsche sein Aus ... jeroad as bei Pons Kenigis. (Faßt die Decke des Mitteltisches an.) Scheenet wullnet Schaldook oppe Dösch ... Ak Jesau! ... De scheene Lienwand! De witte Lienwand! (Winkend.) Eiksch, mano mergusze, eiksch!

Marikke (näher fommenb).

Was willst bu?

## Die Westkalnene.

Geff mi e Schnaps! . . . E kleenet, kleenutschiget Schnapske! (Zeigt die Kleinheit mit Daumen und Zeigefinger.)

#### Marikke.

Ja, bas will ich gern. (Geht nach bem Liqueurschrank, ber an ber linken Band hängt und holt eine Flasche und ein Glas heraus.)

## Die Welskalnene

(stedt berweilen einige der Leinmandstüde, die neben dem Rähtisch liegen, unter ihre Schürze und hält sie fortan mit der Linken über dem Rode fest. Während Marike das Glas vollgießt).

Danke, Freilenke! Bösst lewet Dochterke, Freilenke! (Trinkt und streicht sich mehrmals über den Leib.) Tatai skannus! Geff noch eent!

## Marikke (gießt nochmals ein).

## Die Welskalnene.

Dank' scheen! (Trinkt.) Dank' scheen . . . Nu mott ek goane — joa, joa! (Sie geht dem Hintergrunde zu und versliert eines der Bäscheskücke.)

#### marikke.

Mu — Mu . . . was hast du da — — ?

### Die Westkalnene.

Jesau! (Sie hebt die Leinwand auf.) Häbb ek gefunde bute op de Bleik. (Sie stedt sie unter den Arm.)

#### Marikke.

Laß die Leinwand liegen. Die gehört nicht bir.

#### Die Westkalnene.

Schadt nuscht, schadt nuscht! (Legt fie bin.)

Marikke.

Gib, was du noch haft.

Die Westkalnene.

Ed hämm nech! Jesau — nä!

Marikke (rafch zur Thur).

George! . . . George!

Georg (eintretend).

Beimchen?

Marikke.

Gib mir ein Gelbftud.

Georg (gibt ihr ein Goldstüd).

Marikke.

Hier haft bu! Gib die Leinwand her.

Die Westkalnene.

Jesau! Dokatele! Ae Dokoatche, ä goldnes! (Holt die übrigen Baschestücke unter ber Schürze hervor und legt sie auf ben Tisch.) Imk, mano mergusze! Mine leewe mergusze!

Marikke.

Geh nun, geh!

Die Westkalnene.

Joa!... Dokatele! aukso dokatele! Dank' scheen! (Rußhände werfend durch die Mittelthür.)

Marikke

(reißt einen Schlüffel vom Schlüffelbrett und gibt ihn Georg).

Hier nimm, schließ die Gartenthür ab, daß sie nicht wiederkommt.

(Die Wefzkalnene, Georg ab.)

6

Subermann, Johannisfeuer.

Fünfzehnte Scene.

Mariffe. Gine Dienstmagb.

Marikke

(stiert ben Davongehenden nach, bann kehrt sie langsam zurück, lehnt sich an ben Tisch und starrt ins Leere).

(Es klopft links.)

Marikke (ruft mechanisch).

Herein! (Es wird an der Thür gerüttelt.)

Stimme der Dienstmagd.

Is ja verriegelt.

Marikke (geht aufmachen).

Die Dienstmagd (mit einem Stoß Teller).

Ech mecht man bloß zu Ambrot bäcken. Hälfen Se mer bischen mit dem Tischtuch, Freilenchen. . . . Was haben Se? Se heeren ja gar nich!

## Marikke.

Set man hin, Lina. Ich werd's felber machen.

Die Dienstmagd.

Wie Se wollen, Freilenchen! (Sie stellt die Teller hin.) (Ab.)

Sechzehnte Scene.

Mariffe. Georg.

Marikke (bleibt wieder regungslos stehen).

Georg (wiederfehrenb).

Ja, ja, Kindchen, das muß nu durchgemacht werden.

Komm boch zu bir — bas geht ja nicht. . . . Heimchen, ftarr boch nicht so. Wein lieber — wein bich aus . . .

## Marikke.

Ach George! (Sie schmiegt sich weinend an seine Brust.)

Georg (ihr haar streichelnb).

Wein, wein, wein! Ich weiß, das thut weh. — Hat bei mir auch mal so weh gethan.

## Marikke.

Ach, George, nun weißt bu alles, nun hab' ich ja keinen auf der Welt wie dich.

#### Georg.

Ja, ja . . . wir beid', wir versteh'n uns. . . . Wir beide — wir gehören zusammen — nicht?

## Marikke.

Ach Gott — ia . . .

### Georg.

An ben Tag heut wollen wir benken. Der hat uns zu einander geführt. Es ist der Tag vor Johannisabend. Wirst dran benken?

## Marikke

(nach furzem Schweigen, fich losmachend, icheu).

Geh weg.

Georg (befangen).

Warum foll ich — mit einemmal — weggehn, Beimchen?

#### Marikke.

Geh weg. Ich fleh bich an, George. Ich — muß zu Abendbrot becken. Geh weg.

#### Georg.

Heimchen, bu fagst boch selbst, bu hast keinen außer mir. Gine Menschenseele brauchst bu boch.

## Marikke.

Wenn bu mich nicht verachtest, bann geh' weg. (Leise.) Geh' meg.

Georg (beklommen lachenb).

Wo werd' ich bich verachten. . . . Dann geh ich also — weg.

(Zögernd, in der Thur sich noch einmal umwendend. Ab.)

**Marikke** (stürzt weinend zusammen). (Vorhang.)

# Britter Aft.

Dieselbe Scenerie. Spätabend. Ueber dem Mitteltisch brennt die Hängesampe — eine andere Lampe auf dem Tisch links. Die Glaszthüren zum Garten sind geöffnet. Mondglanz dringt herein.

## Erfte Scene.

Bogelreuter, Frau Bogelreuter, Haffte (um den Tisch links), Trube, Georg (am Mitteltisch).

## Pogelreuter.

Na, wo bleibt benn nu Heimchen mit ber Bowle?

## Baffke.

Was? Sie spändieren eine Bowle, Herr Bogelsreuter?

## Frau Pogelreuter.

Wir haben boch heute Johannisnacht. Die Leute brennen ihre Teertonnen ab, und wir trinken unsere Rebenbowle.

## Pogelreuter.

Ober ist das Fest einer hohen Jeistlichkeit etwa zu heidnisch?

#### haffke.

Das kommt chanz brauf an. Wenn die Zeiftlichkeit nicht gefragt wird, bann ist es heidnisch —

## Pogelreuter.

Und wenn die Zeistlichkeit mittrinkt, dann ist es driftlich.

#### haffke.

Das hab' ich nicht gesagt. Fragen Sie man bas Konsistorium, bas weiß alles. Das is ja so klug.

## Pogelreuter.

Sie kleiner Schlauberger!... Na, was macht ihr ba brüben? Ihr piekt euch ja heut nich e' mal!

#### Trude.

Der George is so faul. Ich schreib' immerzu Tisch= farten. Und er malt Männerchen.

#### Vogelreuter.

Dann mal boch lieber Weiberchen, George.

#### Georg.

Wenn bu befiehlft, lieber Onkel.

### Pogelreuter.

Der Junge is heut in einer Weise thranig. Seib boch fibel, Kinder. Is doch Johannisnacht. Da kommt auch die Bowle.

# Zweite Scene.

Die Borigen. Marikke (mit einem Theebrett, worauf eine Bunschterrine und Glafer).

## Pogelreuter.

Alfo laß dich mal überhören, Marjell. Trude, hilf 'rumreichen.

#### Trude.

Ja, Papachen.

## Dogelreuter (trinfend).

Au, is das gut. Ich sag' Ihnen, Herr Prediger, wer die kriegt und hat das nötige Selterwasser im Hause, der schwimmt immer in Sekt.

#### Trude

(mit einem Glase hinter Georg, der nach rechts getreten ist und hinausschaut).

Schorschen! . . . Schorschen, nimmst nicht?

#### Geora

mit einem scheuen Blick nach Marikke hin, sie streichelnb).

Ja, mein Liebling! Dank' dir, mein Liebling. . . . Ruckt bloß, Kinder, was der Mond heut für 'n Skandal macht! Alles ist wie Silber, wie in weiße Spinnweben gewickelt ist alles. Ach, ist das eine Welt!

## Marikke (beflommen).

Wenn nun noch die Feuer aufbrennen werden!

#### Pogelrenter.

Na, rebst du auch mal 'n Ton? Ich dacht' schon, du hättst über Nacht die Sprache verloren. Komm mal her, du Schafskopp! Aber zuerst anstoßen! Alle anstoßen! Der Herr Prediger hält hernach eine Rede, eine heidnische!

## haffke.

Na, na!

## Pogelreuter.

Sag mal, ift das richtig, daß du heut nacht wieder ausstligen willft nach Königsberg?

#### Marikke.

Ja wohl, Papachen.

#### Dogelreuter.

Ich erlaub's aber nich — siehste!

#### Marikke.

Papachen, ich hab' dich vor vierzehn Tagen gefragt: Kann ich ein paarmal nach Königsberg fahren zum Ginrichten. Du hast gesagt: Ja.

#### Pogelreuter.

Aber nich in ber Nacht, mein Engelchen.

#### Marikke.

Ich muß aber in ber Nacht. Um sieben Uhr früh sind die Handwerker bestellt. Wenn ich nicht in der Nacht fahr', werd' ich nicht fertig.

#### Frau Pogelreuter.

Laß man Heinrich. Es geht nu schon nicht anders.

## Pogelreuter.

Seht euch doch bas Mädchen an!

## Marikke.

Warum denn? Ich bin boch ganz luftig.

Pogelreuter.

Lach mal.

Marikke (gezwungen).

Haha!

Pogelreuter.

Jawohl! (Wehklagend.) Haha!

## Frau Pogelreuter.

Romm her, Kindchen! Bück bich mal 'runter! (Sieht sie prüfend an und streichelt sie.) Vorige Nacht hast gut gesschlafen — ja?

## Marikke.

Jawohl, Mamachen.

## Pogelreuter.

Und wenn dich der fremde Kerl wieder anfällt?

#### Haffke.

Erlauben Sie, mas is jewesen?

## Pogelreuter.

Ach, nuscht von Belang. Nuscht, nuscht! . . . Du willft bann wohl mit bem Einuhrzug fahren?

## Marikke.

Jawohl, Papachen.

#### Mogelrenter.

Um vier geht boch auch einer. Dann is es wenigstens hell.

# Marikke.

Da komm' ich boch aber zu spät.

#### Pogelreuter.

Na, benn nich. Du kannst übrigens aufbleiben, George, und Marikke zum Bahnhof bringen.

Marikke (erschrocken).

George?

Georg (erschrocken).

Ty ?

## Pogelreuter.

Bas benn? Barum benn nich?

#### Baffke.

Wenn es nicht unbescheiben mare, fo mechte ich mich jarn zur Berfijung ftallen.

## Pogelrenter.

Lassen Sie man, Herr Prediger. An Sie kommt auch noch die Reihe. Der muß doch zu was gut sein im Haus'.

#### Trude.

Vielleicht kann ich auch mitkommen, Papachen, ja? Ich geh' fo gerne nachts spazieren.

## Pogelreuter.

Is nich möglich? Gi zurück — was? Ne, mein Goldchen, fo fpät gehn Liebesleute nich über Land, ba haben sie immer einen Bauban mit.

## Marikke.

Ich möcht' auch lieber ganz allein, Papachen. Ich fürcht' mich wirklich nicht. Ich möcht' ben George nicht bemühen. Auch keinen andern. Wirklich nicht.

#### Pogelreuter.

Von andern is überhaupt nicht die Rede. Die müssen um dreie 'raus. (Zu Georg.) Und was hast du für 'n Grund?

## Georg.

Gott! En besonderen Grund! Sie will ja auch gar nicht. Du hast ja gehört.

## Pogelrenter.

Ihr scheint mal wieder per quer miteinander zu stehn.

## Frau Yogelreuter.

Wenn sie beibe burchaus nicht mögen, Seinrich. Qual sie boch nicht.

## Dogelrenter.

Ich möcht' mich mal erst bei Plöt nach was erstundigen. (Aufend.) Plöt!... Also prost. (Stößt mit dem Hilfsprediger an.)

Trude und Marikke (laufen zur Thur und fprechen hinaus).

Gine weibliche Stimme.

Berr Plög! Der Berr ruft.

Plökens Stimme.

Ja wohl, Herr Vogelreuter.

Dritte Scene.

Die Borigen. Plöt.

## Pogelreuter.

Hören Se mal, Plöt! Gib ihm e Glas Bowle, Heimchen. Der Mann knarrt am ganzen Leib, so versspakt is er.

Plot (befcheiben).

Ach, ich hab' ja e Chlas Bier jetrunken.

## Bogelreuter.

Aus dem Plötschen Privatkeller — mas?

#### Plöt.

Nei, nei. De Mamsell hat's mir jebracht.

#### Dogelreuter.

Sie haben wohl ein kleines Schmachtverhältnis mit

der Mamsell — was? So 'ne Art Feichtigkeitsverssicherung — was?

## Plöţ.

Achott, Herr Vogelreiter, setzen Se mich nich in Verlejenheit vor ben jungen Mädchens.

## Frau Vogelreuter.

Sie wissen ja, Herr Plötz, er meint es nicht so schlimm.

Plöt (ba Mariffe ihm ein Glas bringt).

Danke icheen, Freileinchen.

## Mogelrenter (leifer).

Also hören Se mal, Plöt! (Laut.) Laßt euch nich stören, Herrschaften. Herr Prediger, benken Sie sich eine schöne Rebe aus. (Leiser.) Haben Sie nu irgend= was von dem fremden Kerl gefunden?

## Plöţ.

Nich für 'n Dittchen, Herr Bogelreiter. Borvorsjästern sind zwei Stromer im Krug jewesen. Die hat der Schandarm jleich aufn Drab jebracht. Sonst nich eine fremde Laus im chanzen Dorf.

### Pogelreuter.

Wenn ich nich Säuser bauen möcht' auf die Marjell. . . . Du, Heimchen, komm mal her!

Marikke (vor ihn hintretend).

Was munichft bu, Papachen?

Vogelreuter (fie scharf ansehend). 's gut! Kannst wieder gehn.

### plöţ.

Und bei der Jelejenheit hab' ich auch die alte Weskfalnene jesehn.

Pogelreuter.

Pfct! Leifer! Wo benn?

Plöt.

Sie faß im Krug und habb' Jelb.

Pogelreuter.

Wo hat sie das jestohlen?

Plöt.

Wer weiß? Der Prechtel sagt, er hat e Cholbstick bei ihr jesehn. — Sein Se chanz ruhig, Herr Vogelreiter, die läßt das Mausen nich. Die haben wer bald abjefaßt.

Pogelreuter.

Schläft sie im Krug?

Plöţ.

Gi wo! Nachts liegt se braußen am Weg, und moriens is se wieder da, sagt der Prechtel.

Pogelrenter.

Na, das is ja Grund genug. George!

Georg.

Onkel.

Pogelreuter.

Ich hab's mir überlegt, bu mußt Beimden boch begleiten.

Georg.

Wie du befiehlst.

## Pogelreuter.

Und daß ihr euch nicht wieber in den Haaren liegt.

Marikke (tonlos).

Rein, nein.

Trude

(die auf die Terrasse hinausgetreten war).

Da — da — seht! Die erste — die brennt schon! (Ein roter Schein flammt auf. Man hört gedämpft Singsang und Gelächter.)

## Fran Pogelrenter.

Haben Sie auch aufgepaßt, Plöt — ist es weit genug von ben Scheunen?

Plöķ.

Gewiß, Frau Logelreiter.

Frau Yogelreuter.

Denn voriges Jahr — ba flogen die Funken bis aufs Strohbach.

Trude.

Dort hinten die zweite — und auf dem Sandberg noch eine. Sieh boch, Schorschen, wie schön!

Georg.

Ich seh', Liebling, ich seh'!

Trude (ihn nach vorne ziehend, leise).

Du nennst mich heute immer "Liebling". Warum thust bu bas?

Georg.

Soll ich nicht?

Trude.

Ach immerzu! Haft mich heut lieber wie sonst?

#### Georg.

Ich hab' dich immer gleich lieb!

## Trude (leife, felig).

Sonst sagst du immer "Kleines", heut sagst du immer "Liebling".

## Vogelreuter.

Und nun, mein lieber Herr Prediger, nehmen Sie mal 's Glas in die Pfote und lassen Sie Ihre Rede los.

#### haffke.

Aber daß sie sehr heidnisch wird, das kann ich nicht versprechen.

## Pogelreuter.

Ei, ei, Alterchen, Sie kneisen. Ihnen liegt das Konsistorium im Magen.

#### haffke.

Na, was e guter, littauscher Magen is! Aber nu lassen Sie uns mal im Aernst sprächen. Ja, wie soll ich das sagen? Predigt will ich Ihnen nich halten.

## Pogelreuter.

Ne, ne. Nächsten Sonntag.

## Haffke.

Aber, sehn Sie mal, wenn wir in so 'ne Sommer= nacht wie heute — hinaustreimen — kann ich sagen: treimen?

#### Pogelreuter.

Ja, Sie können sagen: treimen.

## Baffke.

Denn das thun wir ja wohl alle, ob wir jung sind oder alt.

## Pogelreuter.

Ei ja! Das Laster haben wir alle.

## Haffke.

Und uns wird bann, wissen Sie, so weit, so klareigig zu Mute, als kennten wir alle Rätsel raten und alle Wun= den verbinden und aus Jemeinheit eitel Jite und aus Sehnsucht eitel Alick machen, ja, mas ist benn bas, mas ba in uns rumort und wirken will und - und - ...? Doch immer dasjenige Mag von Liebe, das in uns hinein= jelegt wurde und das unser Leben erfillt und das - je= nau besehn - eigentlich das Leben fälber ift. Sab' ich rächt? . . . Und nu mach' ich einen droßen Sprung! In unserer Offenbarung steht jeschrieben: Chott ift die Liebe. Ja, wenn Chott diefe Liebe ift - und das ift ein feiner Rug unserer Religion, das Baste in uns dem lieben, alten Barrn da oben in die Schuhe zu ichieben - wie kennte ich dann heite abend, wo uns das Barg so voll is. an ihm vorbeijehn? Und darum, Herr Logelreuter, ileich= viel, ob ich Seistlicher bin ober nicht - die Wirde muß aus dem Bärzen kommen, mein' ich, nicht aus dem Rleibe - barum kann ich Ihnen beim baften Willen feine heidnische Rede halten.

Yogelreuter (ihm die Sand drudend).

Das haben Sie hübsch gefagt. Verzeihen Sie. Ich hab' ja auch bloß gespaßt.

#### Georg.

Nein, lieber Onkel, nicht ganz. Da muß ich bich gegen dich selber in Schutz nehmen. Gin so frommer Mann, wie du bist, es war nicht bloßer Uebermut von dir, daß du vorhin was Heidnisches zu hören verlangtest.

Und da der Herr Hilfspred'ger nicht will, so werd' ich bie Rebe halten. — Denn febn Sie, herr Bred'ger, ein Kunken Seidentum schwält in uns allen. Er hat von alten Germanenzeiten ber die Sahrtausende überdauert. Einmal im Sahr da flammt er hoch auf und dann heißt er — Johannisfeuer. Einmal im Jahr ist Freinacht. Na wohl. Freinacht. Da reiten die Beren auf Befenstielen, benfelben Befenstielen, mit benen ihr Berentum ihnen fonst ausgeprügelt wird, hohnlachend jum Blocksberg in die Höh' — da streicht über den Forst weg das wilde Heer — da erwachen in unseren Herzen die wilden Bunfche, die das Leben nicht erfüllt hat und - mohl= verstanden - nicht erfüllen burfte. Denn gleichviel, wie die Ordnung nun heißen mag, die gerade in der Welt regiert, damit der eine Bunsch zur Wahrheit werden kann, von deffen Gnaben wir unfer Dafein friften, muffen taufend andere elend zu Grunde gehn — — die einen vielleicht, weil sie ewig unerreichbar maren, die andern, tja, die andern - weil wir fie haben entwischen laffen wie milbe Bogel, über benen unsere Sand (mit Gefte) sich allzu läffig schloß. . . . Wie dem auch fei, einmal im Jahr ift Freinacht, und was dort lodert, wißt ihr, was das ist? Das sind die Gespenster unserer ertöteten Wünsche, das ist das rote Gefieder der Laradiesvögel. die wir hätten hegen dürfen vielleicht ein Leben lang, und bie uns weggeflogen find — bas ist bas alte Chaos, bas ist — bas Heidentum in uns. Und mögen wir noch so glücklich sein im Sonnenschein und nach Geset, heut ist Johannisnacht. Ihren alten Beibenfeuern gehört mein Glas, heut follen sie flammen hoch und nochmals hoch und abermals — hoch . . . Stöft keiner mit mir an? (Schweigen.)

## Marikke (zitternb).

3ch ftoß' an. (Sie ftogen an, fich fest ansehenb.)

Trude (ängftlich).

Schorschen, ich auch.

#### Georg.

Ja, bu auch! (Er ftreichelt fie gartlich bebauernb.)

## Pogelreuter.

Ihr Schafsköppe, was versteht ihr bavon? Ich hab's auch nicht ganz verstanden, mir ahnt bloß, sündhaft ist die Geschichte.

## haffke.

Mein lieber Herr von Hartwig, auch über Ihrem Heibentume, glaub' ich, wacht unfer alter Gott. Darum kann ich chanz ruhig mit Ihnen anstoßen.

## Pogelreuter.

Na, denn ich auch! (Sie stoßen an.) (Ein Feuer flammt in der Nähe hinter den Bäumen auf. Geschrei und Jauchzen ertönen lauter.)

## Pogelreuter.

Was heißt benn bas?

#### Vlök.

Herrjes! Nu sind se je doch bei de Scheinen.

#### Pogelreuter.

Hab' ich Ihnen nicht gefagt, Mensch, Sie sollen aufpassen?

#### Plök.

Ich hab' aufjepaßt, Herr Vogelreiter. Drei alte Teertonnen hatten se; wo se be vierte herhaben, weiß

ich nich. Se werben wohl be Wagenschmiere jestohlen haben.

#### Pogelreuter.

Haben Sie die Wagenschmiere denn nich verschloffen?

### Plöh.

Ach, um Johanni 'rum hilft das nich viel, Herr Bogelreiter. Wo die was Brennbares riechen, da graben se sich unten durch. Wänn Se denen heite e fätten Schinken spendieren, denn schmeißen se ihn ins Feier.

## Pogelreuter.

Schabbern Se nich so bammliges Zeug und jehn Se mal nachsehn. Ich komm' selber gleich. — Na fix!

#### Plöt.

Ja wohl, Herr Logelreiter. (Ab.)

#### Pogelreuter.

So'n Schlappschwanz! Auf keinen is Verlaß. Müte! (Marike holt sie ihm.)

#### Trude.

Dürfen wir mitkommen, Papachen? Ach ja — bitte!

Pogelreuter (zu Frau Logelreuter).

Willst du auch?

#### Frau Vogelreuter.

Ja, gerne. Und bann, bitte, schimpf nicht mit ihnen. Is ja windstill. Ungluck kann nicht geschehn.

#### Pogelrenter.

Bischen in Moll muß ich ihnen schon auf die Lumpen spuden. Kommen Sie, herr Pred'jer.

(Trube, Georg, Bogelreuter, Frau Bogelreuter ab.)

Bierte Scene. Marikke. Saffke.

Daffke.

Nu, und Sie nicht, Freilein Beimchen?

Marikke.

Danke, Herr Pred'ger, ich werd' nicht mitgehn.

haffke.

Darf ich bann e bifichen bei Ihnen bleiben?

Stimmen der andern.

Herr Pred'jer! Herr Pred'jer!

Haffke (hinausrufend).

Jehn Sie man. Ich komm' jleich. . . . Nu, barf ich?

Marikke.

Gott, wenn es Ihnen Vergnügen macht.

haffke.

Verjnijen is wohl nicht das richtije Wort, Freilein Heimchen. Ja, was ich sagen wollte: das war recht freindlich von Ihnen, daß Sie sich wejen des Brautkranzsjedichtes an mich jewandt haben. Ich hab' es sehr järne jemacht. Jefällt es Ihnen?

Marikke.

D, ich banke schön. Sehr.

haffke.

Rönnen Sie's schon auswendig?

Marikke.

Ich denke.

### haffke.

Wollen Sie's nich mal auffagen? Ich wer' bischen hälfen. "Die Blumen find ber Jungfrau Freidjenossen"... Na? "Sie schlingen sanft sich — burch? — — ihr Länzesjlick." Na, wie is?

#### Marikke.

Nein.

#### haffke.

Sie sind heit so schei, Freilein Heimchen. Qualt Sie was?

## Marikke.

Die Johannisnacht quält mich, Herr Pred'ger.

#### haffke.

Die jeht ja vorbei.

### Marikke.

Ach! wär' sie doch schon vorbei!

## Haffke.

Sie fahren wohl nicht järne allein in ber Nacht?

## Marikke (leichthin).

Ach . . . (Sich besinnend.) Rein, sehr gerne nicht. Aber das hilft ja nichts.

## Haffke.

Soll ich mitkommen? Ach, ich mach' mir 'n Jesschäft in Königsbärg. Da brauch' ich nich mal viel Urslaub. Ich mecht' so järne mal auf die Couleerkneipe. Man wird sonst so ländlich, wissen Sie. Und Alterchen kann ich's noch sagen. Da jeh ich noch ans Bett. Wachen thut er doch.

#### Marikke.

Und sagen Sie Alterchen, bitte — — sonst bin ich nämlich jeden Tag bischen zu ihm gekommen. Jett vor der Hochzeit da kann ich nicht. Sagen Sie's ihm — ja! Und ich bin ihm so gut, und ich kuff' ihm in Gesbanken die Hände. Sagen Sie's ihm — ja?

#### haffke.

Jewiß, jewiß. . . . Und wie ist mit bem Mitkommen?

#### Marikke.

Nein, nein, Herr Pred'ger, ich banke ichon.

#### haffke.

Nun sprechen wir mal ganz offen! Ich beobacht' Sie den ganzen Abend. Ich beobacht' Sie schon länger. Sie kommen mir vor wie — wie soll ich sagen? Wie ein Meischen, vor dem die Kate sitt. Sie brauchen einen Schut, Heimchen, Sie brauchen einen, dem Sie vertrauen können.

#### Marikke.

Und da möchten Sie wohl Beichtvater sein, Herr Prebiger?

#### haffke.

Run, dieses Institut, das haben wir ja nicht — wir Evangelischen. Obgleich es manchmal ein Segen wär'.

Marikke (mit hinterhältigem Lächeln).

Manchmal auch nicht.

## Baffke.

Das ist richtig. Der Mänsch soll sich zur Selbstständigkeit erziehn. Er soll sälber mit sich färtig werben.

## Marikke.

Das thu' ich auch. Das thu' ich, Herr Pred'ger. Das thu' ich.

Haffke.

Und bennoch, liebes Heimchen — ich weiß nicht, warum ich Sie "liebes Heimchen" nänn', es schickt sich char nicht für mich, verzeihen Sie — ich möcht' Ihnen auf den Kopf zusagen: Sie haben eine Angst.

Marikke.

Vor der Kate?

haffke.

Wenn ich müßt', vor wem!

Marikke.

Si, wenn ich die Kat' märe — und wer anders die Maus?

haffke.

Das wär' bann rächt schlächt von Ihnen.

Marikke.

Aber kann man nicht Kat und Maus zugleich fein?

haffke (nachbenklich).

Ja, das kann man. Dann spielt man aber mit seinem eigenen Untergang.

Marikke.

Ob man untergeht ober nicht, wen kummert's was?

haffke.

heimden, liebes heimden, so sollen Sie nicht reben.

Marikke.

Ja, es is Unsinn. Is lauter Unsinn. Na, schabt nichts. . . . . Is ja Johannisnacht. Sehn Sie — bas Feuer

vorne — das haben sie ausmachen müssen. Aber da hinten auf dem Berg — da — da — . . . Ach, sieht das schön aus — und wild —!

## haffke.

Und wenn man 'rankommt, bann ist es ein Haufen schmutzige Bretter.

Marikke.

Ach, pfui!

haffke.

So jeht's mit allem, was da lobert und nicht bie Sonne ist.

Marikke.

Das sollen Sie nicht sagen. Das will ich nicht. Ich lass mir mein Johannisseuer nicht schlecht machen. Ich will meine Freude dran haben. Heute noch . . . bloß heute . . . bann nie mehr.

## haffke (bewegt).

Liebes Heimchen, ich weiß nicht, was in Ihnen vorsieht. Ich will es auch nicht wissen. — Aber in Ihren Kämpfen — ba sollen Sie wissen, baß ein Freind bei Ihnen ist, auf den Sie bauen können für jetzt und immersdar. Heimchen, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich würd' Sie auf Händen tragen Ihr Leben lang. Heimchen, Sie wären gut aufgehoben bei mir . . .

#### Marikke.

Wissen Sie benn nicht, wer ich bin?

Haffke.

Ich weiß, ich weiß.

Marikke.

Und wer meine Mutter ift?

haffke.

Alles weiß ich.

Marikke.

Wie soll ich benn das anders verstehn — als —?

#### haffke.

Heimchen, ich hätt's noch nicht gesagt — ich weiß, es kommt zu frih, es hätt' sich erst ausspinnen missen — Langsam und heimlich hätt' es — es ist ungeschickt von mir, ich weiß, aber ich hab' Angst um Sie — ich hab' auch Angst, Heimchen! — Ich weiß ja nicht, wer Sie empfangen wird heite frih in Königsberg auf dem Bahnshof! ... Aber Sie sollen dann wissen, wo Sie hingeheeren. Sie sollen wissen, wer Sie sind und was Ihre Zuskunft ist.

Marikke (erleichtert — faft ächzend).

Ah — ah — ah —

### Daffke.

Ich will noch keine Antwort von Ihnen. Ich muß es auch erst meinem Vater schreiben. Weil er doch nur ein Bauer is, drum soll er sich nicht zurückgesetzt fihlen.
— Heimchen!

Marikke (zurückweichend — tonlos).

Das könnt' — wohl — sein — was — ich — brauch'! . . . Ah — ah! (Sie läßt sich in einen Stuhl fallen.)

### Haffke.

Was haben Sie? Wollen Sie ein Chlas Wasser? Wollen Sie ein Chlas Wein?

#### Marikke.

Bein!... Dort von ber Bowle! — Bein!

Haffke (bringt es ihr).

Danke schön! (Trinkt.) Mir hat noch nie einer mas gebracht.

#### Haffke.

Die hände will ich Ihnen unter die Fiße legen.

#### Marikke.

Aber vor ber Hochzeit foll's keiner wiffen.

### Baffke.

Aber vielleicht auf ber Hochzeit? Beim Sätt steht vielleicht Papa auf und fagt: Wir haben auch noch ein Brautpaar unter uns. Das macht sich bann sehr gut, Heimchen.

### Marikke.

Nein, nein, auf der Hochzeit hab' ich noch so viel zu thun. Da muß ich sorgen, daß alles bei Tisch klappt und daß Trudchen gut wegkommt.

#### Haffke.

Aber bann — wenn sie weg sind?

Marikke (mit gewaltsamem Entschluß).

Wenn sie weg sind — — bann ja.

Baffke (ihre Sande ergreifend).

Ich bank' Ihnen, Heimchen — ich — — —

Marikke (sich ihm entziehend).

Still. (Draußen Stimmen.)

# Fünfte Scene.

Die Borigen. Trube.

#### Trude.

Ach hier find Sie, Herr Prediger. Wir haben Sie überall gesucht.

### haffke.

Ich werd' gleich kommen, mein liebes Freilein.

#### Trude.

Ach, nu sind wir schon alle wieder ba. —

### haffke.

Is nich möglich. Manchmal hat man Aufenthalt und weiß selbst nicht wie. (Ab.)

Sechste Scene.

Trude. Marikke.

Marikke (fie umarmend, inbrunftig).

Bift mir gut, Liebling?

Crude (fleinlaut).

Ach, ich bin bir schon immer gut.

# Marikke.

Warum sagst bas so? Ich hab' alles gethan — alles hab' ich gethan. Nun mußt auch gut sein.

# Siebente Scene.

Die Borigen. Bogelreuter. Frau Bogelreuter. Haffke. Georg.

# Pogelreuter.

Ja, ja, mein lieber Her Predijer, — man thut, was man kann, sagte ber Dachs zum Stachelschwein und biß sich die Schnauze blutig. Drum trinken Sie lieber was und entschuldigen Sie sich nicht so viel. Die Sache wird bloß noch sengrijer.

### haffke.

Ach, wissen Se, ich wer' man fix "gut' Nacht" sagen. Hier wer' 'ch ja boch bloß ge=uzt.

## Pogelreuter.

Lieb gehabt werben Sie, Sie —

#### Baffke.

Na, Hauben Sie, daß ich das nich fihl'? Und daß ich nich jlicklich driber bin? Soust wird' ich Ihnen schon die Zähne zeigen.

#### Pogelreuter.

Na, zeigen Sie mal.

#### Haffke

(mit einem glücklichen Blick auf Marikte).

I nein! . . . Gut' Racht. (Reicht allen die Sand.)

Vogelreuter (für fich).

Ja, ja!

# Haffke.

Gut' Nacht, Freilein Beimchen.

Gute Nacht, herr Prediger. (Gie reichen fich bie Sande.)

Pogelreuter

(zu Georg, ber in Spannung zwei Schritte vorgetreten ift). Begleit ihn 'raus, George.

Georg (wie erwachenb).

Ja wohl, Onkel.

(Haffke, Georg ab.)

# Achte Scene.

Bogelreuter. Frau Bogelreuter. Marikke. Trube, später Georg.

### Frau Pogelreuter.

Ja, ja — nu wird's wohl balb ganz leer werden, Heinrich.

# Pogelreuter.

Aeh! Muß auch so gehn, Alte. . . . Die Uhr is elfe. Los, los, 'rin in 'n Bettsack.

#### Trude.

Gute Nacht, Papachen.

#### Pogelreuter.

Nacht Zoddelchen! — (Zärtlich.) Kleines — Kleines!

#### Marikke.

Gute Nacht.

#### Vogelreuter.

Ja du, richtig! Wann kommft du nu also wieder?

Morgen abend um zehne, Papachen.

### Pogelreuter.

Und vernünftig sein — verstehste? Sich nich un: nug zerwurachen, bamit bu jur Hochzeit nich kaput bift . . .

#### Marikke.

Rein, nein.

Pogelrenter.

Ruß! (Sie füßt ihn.)

Georg (ber soeben eingetreten ift).

Wir haben noch fünf Viertelstunden Zeit. Ich werb' hier unten auf dich warten, Heimchen.

# Frau Yogelreuter.

Ihr könnt euch ja Gefellschaft leiften, Kinder. Dann wird euch beiben bie Zeit nicht lang.

#### Trude.

Ach, ich auch — ja?

## Pogelreuter.

Hast du noch nich Syrup jenug um den Mund jestriegt? Du jeh man schlafen.

### Trude.

Na, benn gut' Nacht.

# Marikke (ftodenb).

Ich kann auch nicht — unten bleiben. Ich möcht' bich auch noch was fragen, Mamachen.

#### Georg.

Dann kommft bu alfo, wenn es Zeit ift.

Ja, bann — fomm' ich.

Frau Pogelreuter.

Gute Nacht, Schorschen!

Georg.

Gute Nacht, Tante!

(Frau Logelreuter, Mariffe, Trude ab.)

Neunte Scene.

Georg. Logelreuter.

Pogelreuter.

Bo die Cigarren ftehn, weißt du?

Georg.

Ja wohl.

Vogelreuter.

Und wenn du noch 'n Schnaps willst nach der glabbrigen Bowle, ben Schlüssel lass' ich steden.

Georg.

Danke schön!

Pogelreuter.

Sag mal, Jung', soll ber Ton nu so weiter gehn zwischen uns?

Georg.

Was für 'n Ton, lieber Onkel? Hab' ich's an Respekt fehlen lassen, bann verzeih mir.

Pogelreuter.

Ach, Respekt! Kannst jehn Filgschuh wichsen mit

beinem Respekt. Da pfeif' ich brauf — auf beinen bammligen Respekt.

Georg.

Ja, mas is benn sonft?

Pogelreuter.

Sieh mal, ich hab' ja vielleicht unrecht gehabt. Is ja wahr.

Georg.

Unrecht? Du? Wieso?

Pogelrenter.

Ja, sag mal, kommst bu aus 'm Mustopp? Hast bu vergessen, was gestern zwischen uns los war?

Georg.

Ach, lieber Onkel, das liegt im Augenblick schon so weit weg.

Pogelreuter.

Du lebst aber fig, bas muß ich sagen.

Georg.

Jebenfalls laß dir barüber keine grauen Haare wachsen. Die Sache werden wir schon einrenken — ba werden wir schon . . . (Zudt zusammen und lauscht nach der Thür hin.)

Pogelreuter.

Was hast du?

Georg.

Ich bacht', es fäm' einer.

Pogelreuter.

Laß doch kommen. . . . Na, dann is ja alles gut, dann gut' Nacht, mein Sohn.

Gute Nacht, lieber Onkel.

Vogelreuter (fopfschüttelnb).

5m! (Ab.)

Zehnte Scene.

Georg allein, später Trube.

Georg

(sett sich an den Tisch und versucht zu lesen. Dann horcht er auf und geht zur Mittelthür, in den Garten hinausrusend).

Ist da wer? Gebt doch Antwort? — (Leiser.) Bist du's, Marikke?

Trudens Stimme (fläglich).

Nein, ich bin's bloß.

Georg.

Trude! Was machst bu ba?

Trude

(mit gelöften Haaren und im Nachtjäcken tritt zögernd ein).

Ich bin so unruhig gewesen. Ich wollt' dich bloß noch 'n bischen ansehn.

Georg.

Aber, Kindchen, wenn das Papa merkt! Geh rasch in bein Zimmer.

Trude.

Ich kann nicht. Mir ist bas Herz so schwer.

Georg.

Warum benn? Subermann, Robannisfener.

Schorschen, weißt was? Ich glaub', ich bin nicht gut genug für bich.

#### Georg.

Was - was? Was is das für 'n Unfinn?

#### Trude.

Ich bin zu bumm. Ich weiß nicht, was ich mit dir reden soll. Ich bin zu dumm.

#### Georg.

Kindchen, Liebling, Rleines!

#### Trude.

Vorhin im Garten — da war so schöner Mondsschein. Du hast kein Wort zu mir gesprochen.

### Georg.

Mama war boch babei.

#### Trude.

Wenn auch ... Schorschien, noch is Zeit ... willst nich lieber 'ne andre nehmen?

# Georg.

Um Gottes willen — haft du das schon zu sonst wem geäußert?

## Trude.

Ja, zu Papa. Da hat er mir 'n Mutkopf gegeben und hat gesagt, ich soll man gehn, ich hab' den Brautskoller.

Georg (lächelnd).

Hm, hm! ... Und nu werd' ich bir was sagen, mein Schat —

Trude.

Aber wenn ich bich unglücklich mach', dann geh' ich lieber ins Wasser.

Georg.

Erstens: bag bu hier in ber Nachtjacke 'rumläufst, bas schickt sich nicht.

Trude.

Wir find boch in brei Tagen verheiratet.

Georg.

Gben beswegen! . . . Schönes Haar haft bu!

Trude (felig).

Ja — finbst es schön?

Georg.

Und zweitens: ich werd' keine andre nehmen. Du wirst nicht ins Wasser gehn. Wir werden uns sehr lieb haben. Erst wirst du mein Spielkamerad und dann viel-leicht auch mein wirklicher Kamerad werden. Is gut so?

Trude.

Ja.

Georg.

Und nu geh zu Bett. —

Trude.

Und dann wer' 'ch mich ganz in mein Haar eins wickeln und werd' benken: du hast gesagt — es is schön. Und dabei wer' 'ch dann einschlafen. . . . Gute Nacht.

Gute Nacht. (Er füßt sie auf die Stirn.)
(Trude ab).

Elfte Scene.

Georg allein, später Mariffe.

Georg

(sett sich seufzend auf seinen Plat zurück und brütet, das Gesicht in ben Sänden vergraben, vor sich hin).

Marikke (tritt leise ein).

Georg.

Beimden! Beimden! Bift bu boch gekommen?

Marikke.

Es ist wohl noch sehr früh, nicht mahr?

Georg.

Noch eine Stunde — ungefähr. . . . Schlafen schon alle?

Marikke.

Ja, bas Licht war überall aus.

Georg.

Na, komm, set dich her — ja?

Marikke.

Ich weiß nicht — ich bent', ich werd' wieder gehn.

Georg.

Komm, komm. Kannst ja was lesen. Ich les' auch, siehst du.

Na ja — bann. (Sett sich.) Aber ich geh' wirklich gern allein zum Bahnhof. . . .

## Georg (zärtlich).

Heimchen! (Sie schließt die Augen.) Bist müde? (Sie verneint.) Eine ganze Lebensstunde hab' ich dich für mich allein.

#### Marikke.

Da haft du mas Recht's.

Georg.

Hab' ich auch.

#### Marikke.

Die Johannisseuer sind wohl schon alle aus?

#### Georg.

Wie werden sie nicht. So 'n Haufen Holz brennt ja balb 'runter.

Marikke.

Und dann ist alles wieder wie immer! Ach, wie hast du schön gesprochen heut! Ich hab' noch nie einen Menschen so reden hören.

### Georg.

Und du warst die einzige, die es verstand.

# Marikke.

Das is kein Wunder. Es war ja so, als ob ich da selber sprach. Das heißt, ich will nicht sagen —

### Georg.

Was willst du nicht sagen?

#### Marikke.

Ach, du weißt schon.

Ich weiß nichts.

Marikke (nach einem Schweigen).

George, ich will dir was gestehn. Deswegen bin ich eigentlich 'runtergekommen. . . . Du sollst es wissen — ganz allein. . . . Ich hab' mich heut verlobt, George.

Georg.

Beimchen!

Marikke.

Nu ja.

Geora.

Mit --?

Marikke.

Mit dem Hilfspred'jer. . . . Mit wem sonst? Sonst ist doch keiner da. Oder meinst du mit Plöt?

Georg.

Warum hast bu bas gethan?

Marikke (erstaunt).

Na?

Georg.

Warum haft du das gethan?

Marikke.

Man hat boch ein Leben vor fich, George. Immer können die Johannisfeuer boch nicht brennen, George.

Georg.

Das durftest du nicht. Das ist — bas ist einfach —

Marikke.

Schrei doch nicht so!

Georg.

Du liebst ihn ja gar nicht.

Das weißt bu ja gar nicht.

#### Georg.

So? — Na ja ... kann ja sein. Verzeih, ich kenne ja beine Geheimnisse nicht. Nu also, ich gratulier' bir schön ...

Marikke.

Und ich bant' bir schön.

#### Georg.

Aber warum sagst du mir das zuerst? Warum nicht Onkel ober . . . Ich steh' dir doch gar nicht so nah . . .

### Marikke.

Rein? Stehst mir wirklich nicht nah? Ich bacht'!

# Georg.

Na, nu hat ja jeder von uns sein Glück, du das deine, ich das meine. Wollen thun wir nichts mehr vonseinander. Nu können wir ja auch von der Vergangensheit reden. Mein Tagebuch hast du gelesen. Haft soger noch 'n Meineid geschworen dabei. Du gehst auss Große. Mit Kleinigkeiten gibst du dich nicht ab. Ich wünscht', ich wär' auch so. . . An wen meine Verse gerichtet waren, das weißt du. Die Unschuldigen können wir nun nicht mehr spielen. Drum sag mir mal ganz offen: warum warst du in jener Zeit so niederträchtig zu mir? . . .

### Marikke.

War ich das wirklich, George? —

## Georg.

Na, bein Sündenregister will ich dir lieber nicht herbeten. Es war, als hättest du's drauf angelegt, mich verrückt zu machen. Weißt noch, wie ich dir eines Abends in den Milchkeller nachkam, und wie du mich die Nacht über unten eingeschlossen hieltst? — Weißt noch, du Racker, du?

Marikke (lächelnb).

Weiß, weiß!

Georg.

Warum thatst du das?

#### Marikke.

Das ist doch sehr einfach. Du bist der Herr von Hartwig und ich ein littauisches Findelkind — schlimmer als das. — Wenn du so einer wie ich in den Keller nachläufst, dann weiß sie doch ungefähr oder glaubt wenigstens, sie weiß, was du von ihr willst.

## Georg.

Also das war's. Und zur selben Zeit gingst du unter den Manzanillobaum und wolltst sterben?

Marikke (nict).

### Georg.

Also das war's. Und du hast nie gedacht, es könnt' auch anders sein? Trude war damals noch ein Kind. Und weil ich dich nun einmal nicht kriegen konnt', so hab' ich nachher Trude genommen. Hast du dir das nie gedacht?

# Marikke.

Wie hätt' ich wohl wagen follen, so was zu benken?

### Georg.

Und später — nie — nie — nie?

Vorgestern — als ich bein Heft las, da dacht' ich's mir zuerst.

Georg.

Ja, nu is zu spät.

#### Marikke.

Nu is natürlich zu spät. . . . Ach, wenn ich bamals so gewesen wär', wie ich heut bin, ich hätt' mich auch so wie so nicht gewehrt.

#### Georg.

Beimchen, weißt bu, was du da fagft?

#### Marikke.

Ach, Schorschchen, is ja alles egal. Sin jeder hat seine Bestimmung. Du mußt herrschen, ich muß dienen, und sterben müssen wir beibe.

#### Georg.

Geliebt mußt bu werben — sehr — fehr — mit allen Sinnen — über allen Verstand.

Marikke (nach rechts weisend).

Der liebt mich.

Georg.

Ach der!

# Marikke.

Schimpf nicht, Schorschichen. Du barfft mich boch nicht lieben. Es kann boch nie mehr was werben mit uns.

### Georg.

Nein. Nie. An biesem Hause barf kein Berbrechen begangen werben. Bon mir nicht. Und von bir auch nicht. Wir würden ersticken unter ber Schande. . . . Aber

ausdenken kann ich mir doch, was hätte sein können . . . das ist doch kein Verbrechen, was?

#### Marikke.

Wie hast du doch gesagt? Die wilden Bögel, die wir haben entstiehen lassen, weil unsere Hand sich über ihnen — wie sagtest du doch? Das war so schön . . .

### Georg.

Ich weiß nicht mehr . . .

#### Marikke.

Aber ich bin kein milber Bogel. Zahm bin ich, gang gahm . . .

Georg.

Du bist zahm?

#### Marikke.

Für dich, Schorschien, ganz zahm. Ich fress' dir aus der hand.

#### Georg.

Mein Marjellchen — mein liebes. (Er streichelt ihr Haar) Nein, nein, ich will dich lieber nicht anrühren. Trude ist vorhin schon heimlich im Garten gewesen. Wenn die sich wieder 'runterschleicht — um Gottes willen.

#### Marikke.

Was hat sie gewollt?

Georg.

Was wird sie wollen?

#### Marikke.

Das arme, liebe, liebe Ding. Wirst sie auch lieb haben, George?

So gut ich kann, werd' ich sie lieb haben. Nur an dich darf ich nicht benken dabei.

# Marikke.

Sollst auch nicht an mich benken, Schorschen. Ich werb' auch nicht benken.

Georg.

Wirklich? Nie?

Marikke.

Na manchmal — alle ersten Feiertag . . .

Georg.

Sonft nie?

Marikke.

Johannisnacht.

Georg.

Wenn die Feuer brennen — nicht?

## Marikke.

Und wenn die Feuer aus find, bann werb' ich biß= den weinen.

Georg.

Beimchen!

Marikke.

Set dich dorthin, Schorschien. Ich werd' mich hier hinseten. Es könnt' doch einer im Garten fein.

# Georg.

Ach, sie wird schlafen.

1

# Marikke.

Wenn auch! Wir wollen boch brav sein. Auf mich kommt's nicht an. Aber ich weiß, wie du bist. . . . Wenn du dir was vergibst, dann trägst es dir ewig nach — und mir auch.

Heimchen, warum fagst bu das? — Wofür hältst du mich?

Marikke.

Für hart halt' ich dich.

Georg.

Und doch hast mich lieb?

Marikke.

Gerad barum hab' ich bich lieb . . . Weil du haft kämpfen müssen mit dem Leben, drum bist du so. Ich hab' auch kämpfen müssen, aber ich bin bloß irre ge-worden an mir und an allem. — Uch, wenn du wüßtest! Ich erschreck' manchmal vor mir. Manchmal könnt' ich morden, so ohne Frieden bin ich.

Georg.

Bei mir wärst ichon friedlich geworben.

Marikke.

Ach!

Georg.

Gearbeitet hätten wir zusammen und Pläne gesponnen die halbe Nacht hindurch. Ich bin sehr ehrgeizig, mußt du wissen.

Marikke.

Ich auch — ei, ich auch! Du sollst ber Erste sein und ber Größte, und alle follen sich beugen vor dir und ich will knien vor dir und sagen: Du herrscheft ja so gerne, nun herrsche, hätt' ich gesagt, nun herrsche. (Sie kniet vor ihm nieder, umfaßt seine Kniee und schaut zu ihm auf.)

Georg.

Steh auf, um Gottes willen, steh auf. Es ist sicher wer im Garten.

Marikke (aufstehend).

Lag fein, wer will.

Georg.

Beimchen!

Marikke.

Ja, du hast recht. Das war schlecht von mir. . . . Aber wer da herstammt, wo ich herstamme, ber is mal so.

Georg.

Lag. Denk nicht baran. Denk bloß an bies Haus und all die Liebe, die du brin bekommen hast.

Marikke.

Alles ist so still im Haus. Kein Laut in der ganzen Welt. Wie im Grab — so still.

Georg.

Sei zufrieden. Dann haben sie uns ja zusammen begraben.

Marikke.

Ach, hätten sie doch!

Georg.

Und sieh, wie der Mond dort über dem Garten steht. Da ist auch dein Manzanillobaum.

Marikke.

Ja, siehst ihn?

Georg.

Da — da! Und die weißen Blätter, die er hat. Jedes ist lebendig, und ist doch kein Wind. . . . Komm — wollen wir hingehn?

Marikke (ichaubernd).

Ach nein! Ich glaub', es ist auch Zeit.... Wir müssen.

Pst.

Marikke.

Was is?

Georg.

Da hat sich was gerührt. . . . Das is wieder Trube. (Rufend.) Trube!

Marikke.

Sast bich auch nicht getäuscht?

Georg.

Nein, nein. Ich hab' auch einen Schatten gesehn. . . . Trube! . . . Bleib mal hier stehn!
(Zum Garten hin ab.)

#### Marikke.

Schorschien!

Georg (fehrt nach einer Beile erregt gurud).

Marikke.

Wer war's? ... George, wer war's?

Georg.

Niemand — niemand . . .

Marikke.

Doch — ich seh's dir an. — War's Trube?

Georg.

Nein.

Marikke.

Dann war's Papa.

Georg.

Nein - nein.

George, du bist ja ganz totenblaß. Was is geschehn? Sag's mir boch.

#### Georg.

Nichts ist geschehn. . . . Es trieb sich ein Frember im Garten 'rum, und ich hab' ihn 'rausgeschickt.

### Marikke.

Was benn für 'n Frember?

Georg (gequält).

Ach, frag' doch nicht.

# Marikke (tonlos).

Ach so . . . Jett weiß ich. Es war meine Mutter. Ja, ja. Ich seh's dir an.

#### Georg.

Da du's felber fagft.

#### Marikke.

Was hat sie gewollt? Aber wozu frag' ich erst viel! (Das Gesicht mit den händen verhüllend.) O Gott, o Gott, o Gott!

Georg.

Beimchen!

#### Marikke.

Mach die Läben zu. Ich hab' Angst ... Ganz fest. Auch die Stange vor. So. Und dort auch. So. So!

Georg (fie umfaffenb).

heimchen — liebes . . .

### Marikke.

So halt mich fest . . .

Is so gut?

Marikke.

Ja, ja — so is gut! (Sie brückt sich an ihn.) So will ich sigen — ganz still. (Er küßt sie.)

#### Georg.

Wenn wir nur noch zur Zeit . . . (Greift nach ber Uhrstasche — stutend.) Hörst? (Der ferne Pfiff einer Lokomotive ist ertönt.)

Marikke (lächelnd).

3ch hör', ich hör'!

Georg.

War das der Zug?

Marikke.

Das war ber Zug.

Georg.

Rann man benn bas hören bis hier?

Marikke.

In der Nacht kann man's hören.

Georg.

Mein Gott, was machen wir nu?

Marikke (leise).

Das will ich dir fagen: wir bleiben hier ganz still, ganz still, bis der nächste kommt. Der kommt um viere.

#### Georg.

Harikke. (Er füßt fie.)

Ach, fuß mich noch einmal! Siehst bu nun, wer ich

bin? Siehst du, an mir ist nichts zu verlieren. Ich kann machen, was ich will. Heut is Johannisnacht.

#### Georg.

Die Feuer find 'runtergebrannt.

#### Marikke.

Rein, ich will, sie follen brennen!

#### Georg.

Ja, sie follen brennen. Taufendmal ja, ja, ja.

#### Marikke.

Du! Küß mich nicht! Ich will dich kuffen. Ich will alles auf mich nehmen. Meine Mutter stiehlt. Ich stehl' auch! . . . George!

(Der Borhang fällt.)

# Bierter Aft.

Dieselbe Scenerie. Morgenstimmung. Der Mitteltisch ist mit Blumen und Geschenken bedeckt.

# Erfte Scene.

Auf ber Terrasse burch die Glasthüren sichtbar Bogelreuter, Georg, Trube, in der offenen Thür Frau Bogelreuter. Alle hören einem unsichtbaren Männerquartett zu, das nach Aufgehen des Borhangs die letzten Takte von "Dies ist der Tag des Herrn" singt. Die Mamsell tritt derweilen von links ein, lauscht gleichsalls und wischt sich die Thränen aus den Augen. Als der Gesang geendet hat, beginnt Bogelreuter eine Ansprache und geht mit Georg und Trude die Stufen hinab.

#### Mamfell.

Ach, liebes Frau Bogelreiterchen, kennen Se nich fer e Augenblichen abkommen?

Frau Pogelreuter (sich bie Augen wischend). Was is benn, Mamfellchen?

### Mamfell.

Na, weinen sich man erst aus. Ich wein' ja auch. (Man hört leises Glockengeläute)

#### Frau Pogeirenter.

Nu fangen auch noch bie Gloden an.

### Mamfell.

Rei, die viele Rührung — ba muß man rein von Stein fein, bas hält ja fein Manich aus.

# Frau Pogelreuter.

Is auch genug Wein im Garten und Butterbrötchen?

## Mamfell.

Herrjeses ja. Ich und Heimchen, wir haben immer so 'ne Barge geschmiert.

# Frau Pogelreuter.

Und mas wollten Sie nun, Mamfellchen?

### Mamfell.

Ach Chott, bloß wejen de Kiche. Heimchen meint, wer mechten doch den Rehbraten lieber jett bißchen ibers braten, denn kann er hernach zum Diner jewärmt werden, und ich mein': nei — er schmeckt denn nich so chut. Und denn meint Heimchen —

# Fran Yogelreuter.

Na, laffen Sie man, — ich komm' schon.

# Mamfell.

Und denn noch eins: liebes, gutes Frau Vogelreiterschen, schicken Se doch das Kind, das Heimchen, e bischen zum Ausruhn. Seit zwei Uhr frih is se auf de Beine, und vorigte Nacht kam se aus Kenigsbärg. Das hält ja kein Karb aus.

## Frau Yogelreuter.

Ja, Mamsellchen, heut is Hochzeit, 'ran mussen wir heut alle.

### Mamfell.

Na ja, Sie und ich, wir sind e paar alte Mänschen, wir sind so wie so nuscht wert, aber wir missen auch e bischen auf de Jugend achten. Manchmal jappt se man bloß noch so.

# Frau Pogelreuter.

Na, ich werd' mal sehn kommen.

#### Mamfell.

Nei, und benn immer die Rihrung! (Wischt sich die Augen.) Nei — ich sag'!

(Beibe links ab.)

# Zweite Scene.

Bogelreuter. Trube. Georg.

## Pogelreuter.

Na, nu wären wir wohl mit den Morgenständchen fertig. Erst der Kriegerverein, dann der Turnverein, dann der Jungfrauenverein, und nu der Gesangverein. Is man bloß gut, daß sich der Turnverein und der Jungfrauenverein nicht zu einem gemischten Chor zusammenzgethan haben, sonst hätten wir nächstes Jahr auch noch einen Säuglingsverein zu begrüßen gehabt.

#### Trude.

Aber Papa!

# Pogelreuter.

Na, na, — hab' bich man nich. Bist ja schon so

gut wie Frau. Weißt was, Zobbelchen, gib mir 'n Schnaps, mir is von bem ewigen Portweingefaufe wieber so glabbrig im Magen.

#### Trude.

Jawohl, Papachen. (Gilt zum Liqueurschrank.)

Bogelreuter (gu Georg).

Na, und was is benn nu mit dir? Du schwimmst wohl immer so in einer sansten Thransauce — was?

#### Georg.

Ja!

Yogelreuter (nachahmend).

Ja.... Ganz klug werben thu' ich ja nich aus dir. Da is noch — Na, willst auch e Schnaps?

#### Georg.

Danke ichon. Nein.

#### Pogelreuter.

Denn nich. Prost Zoddelchen! (Faßt sie bei einer Locke.)

#### Trude.

Proft, Papachen.

# Pogelreuter.

Na, mit dem Gezoddel is das nu wohl gleich zu Ende. Oder willst du etwa als Pudel frissert aufs Stanbesamt?

#### Trude.

Ach wo doch. Heimchen macht mir eine andere. Das haben wir schon ausprobiert.

### Vogelreuter (aufstehenb).

Um halb zehn wird gefahren — verstanden?

Namohl!

### Vogelreuter.

Und beinen Freund aus Königsberg, ben finden wir am Bahnhof?

## Georg.

Jawohl, ber kommt mit bem Dreiviertelzehnzug.

### Pogelreuter.

Na ja, zweiten Trauzeugen müssen wir ja haben.
— Weißt du, was ich möcht'? (Auf Georgs Brust tippend.) Da 'reinkucken möcht' ich.

#### Trude.

Laß ihn boch in Ruh', Papachen. Das ist jett mein Schorsch. Wenn ich mit ihm zufrieden bin . . .

# Pogelreuter.

Ja, ja, hast recht. Wer meine Tochter kriegt, der kann lachen. Aber der soll auch lachen — verstehste?
(Ab nach rechts.)

Dritte Scene.

Trube. Georg.

#### Trude.

Brauchst nicht lachen, Schorschen, wenn nicht willft. Meinetwegen nicht. Hörst, wie die Glocken klingen? Ganz leis, wie Gesang. Das ift für uns.

#### Georg.

Warum für uns?

Alterchen läßt sie extra für uns läuten, hat der Hilfsprediger gesagt. Morgens eine halbe Stunde und nachmittags zum Kirchgang und beim Ringewechseln.

Georg.

Hm, hm.

Trude.

Weißt du, Schorschen, Mama hat gesagt, was eine Braut in der Nacht vor ihrer Hochzeit träumt, das soll von einer großen Vorbedeutung sein. Glaubst du auch daran?

Georg (zerstreut, selbstverständlich).

Ja.

#### Trude.

Ich hab' von einem gelben Rapsfeld geträumt, da drin hat sich ein armer kleiner Has' versteckt gehabt und ein Habicht hat grad über ihm in der Luft gehangen und gesucht. Und dann ist mir gewesen, als ob ich selber der Has' war, und ich hab' immerzu geschrieen: Schorschen, Schorschen! Und dann ist der Habicht auf mich 'runterzgestoßen — benk dir.

Geora.

Und dann? . . .

#### Trude.

Und bann bin ich aufgewacht. Und ber kalte Schweiß stand mir ganz dick auf der Stirn. Nicht wahr, das wirst du nicht leiden. Mir darf keiner was thun? Ich bin doch bloß ein armer, kleiner Angsthaf', nicht?

Georg (vor sich hinstarrend).

Mein Gott!

Schorschen, ich möcht' dich mal was fragen.

Georg.

**?** . . .

Trude.

Haft auch keine andere lieb?

Georg (verftört).

Bas heißt benn bas wieder?

#### Trude.

Nämlich, wenigstens, wenn eine Braut an ihrem Hochzeitstag nicht lachen kann, bann hat sie immer einen anbern lieb.

Georg.

Js ja Dummzeug, Kleines.

#### Trude.

Nein, hab' ich gelesen. . . . Aber wenn auch, Schorschschen, hörst du, mir ist so heilig zu Mut, und ich hab's im Gefühl, ich kann alles, Berge versehen kann ich, so gut bin ich dir. Wirst sie schon vergessen, paß mal auf, so lieb werd' ich dich haben.

#### Georg.

Aber, Kindchen — mas ...?

#### Trude.

Nein — nein, siehst ja, ich bin dir gar nicht mal bose. Wieso soll ich auch? Ich bin boch rein gar nichts. Und andere dagegen! . . . Schorschehen, hat sie dich auch lieb?

Georg.

Wer?

Weißt schon. . . . Sei man ganz ruhig, Schorschen — — die wird's auch vergessen. Der Robert, unser früherer Eleve, der wollt' sich doch 'ne Kugel vor den Kopf schießen, wenn er mich nicht kriegt. Und nu hat er mich doch vergessen. Und weißt was, heute, wenn wir vorm Altar stehn — beim Baterunser, dann werd' ich dich leise anstoßen, dann wollen wir den lieben Gott bitten, daß sie's verwinden möcht'. . . . Keiner soll unglücklich sein und . . . Schorschehen, weinst du?

#### Georg.

Ich? . . . Nanu . . . wieso benn?

#### Trude.

Da sind ja zwei Thränen — da kullern sie . . . da, da — da. (Wischt ihm übers Gesicht.)

# Georg.

Sag mal — Liebling — wenn wir nun doch nicht zusammenkommen könnten?...

#### Trude.

Wie sollt' das wohl geschehn?...

### Georg.

Nu ... wenn ich stürb' — oder so ...

# Crude (ihn umarmend).

Nicht so reden — nicht doch — nicht doch!

## Bierte Scene.

Die Borigen. Mariffe.

#### Marikke

(von links, bleibt regungslos in der Thür stehen und sieht der Umsarmung zu).

Georg (fie gewahrend, erichroden).

Lag los. —

#### Trude.

Ach, is ja bloß Heimchen.

### Marikke (gebehnt).

Ihr habt euch wohl gerade fehr lieb?

#### Trude.

Wir haben uns immer sehr lieb. Oder schadt das was? — Erlaubst du uns das vielleicht nicht? . . .

### Marikke.

Ach, von meinetwegen!

Erude (in scherzendem Borwurf).

Wie kommst du überhaupt her — du? Hast du benn nicht in der Rüche zu thun?

#### Marikke.

Mama hat mich 'raufgeschickt.

#### Trude.

Ach, Heimchen, sußes, dann kannst du mir gleich das Haar machen fürs Standesamt — ja?

#### Marikke.

Ja, das kann ich.

haft bu haarnadeln?

Marikke (schüttelt ben Ropf).

Ich werd' holen. (Sie schwankt.)

Trude (fie ftreichelnb).

Kannst ja gar nicht. Bist ja so mübe. Kannst ja nicht.

Marikke.

Ach, ich bin nicht müde.

Trude.

Na, laß man. (Eilig ab.)

Marikke (angfivoll).

Trudchen!

Fünfte Scene.

Georg. Maritte.

Georg.

Ich muß dich sprechen.

Marikke.

Sprich boch. Ich bin ja ba.

Georg.

Du fagst bas so feindlich. Soll bas etwa bas Enbe sein zwischen uns?

Marikke.

Ob dies ober ein anderes. Is ja egal.

Georg.

Was für ein anderes?

Ach Gott, George. Du hast ja Trube. Warst ja noch eben so zärtlich. Was willst bu von mir.

Georg.

3ch muß dich sprechen!

Marikke.

Siehst doch, es geht nicht.

Sechste Scene.

Georg. Mariffe. Trube.

#### Trude.

So, hier sind Haarnadeln. (Gibt sie Mariffe.) Pudersmantel von Mama hab' ich auch gleich mitgebracht. Auch Kamm . . . So, nu geh 'raus, Schorschehen. Nachher kannst sehn, ob's gut ist.

Georg (mit einem Blid auf Mariffe).

Ich fann ja auch drinbleiben.

#### Trude.

Nein, nein. Sonst mäkelst bu und bann geniert sich Heimchen. Uebrigens, ich genier' mich auch. Sei artig, Schorschen, geh in den Garten, ja?

Georg.

Ja, ja. (Ab.)

Siebente Scene.

Trube. Mariffe.

#### Marikke.

Ru zieh über — bitte. (Sält ihr ben Pubermantel hin.)

Trude.

Ach, ich häng' bloß um.

Marikke.

Wie du willst. . . . Willst du hoch ober niedrig den Knoten?

Trude.

Aber Heimchen? Hoch hatten wir boch abgemacht. Haft du das ganz vergessen?

Marikke.

Berzeih! Gott ja — verzeih!

Trude.

Na, dann gib mir 'n Ruß!

Marikke

(nimmt mit haftiger Bewegung ihren Kopf in beibe Hände und ftarrt fie an).

Crude (ängftlich).

Du siehst mich ja so an — so sonderbar.

Marikke (umarmt fie heftig).

Du — bu — bu!

Trude.

Ach, du thust mir weh!

Marikke (lächelnb).

Du mir wohl nicht?

Trude.

Ich? Wieso benn?

Marikke (bie gu fammen begonnen hat).

Das kannst bu dir doch denken. Du machst Hochzeit und ich nicht. Da bin ich doch neidisch.

Trude (fie über ben Ruden meg ftreichelnb).

Na, wart man, mein Süßes. (Singt.) Uebers Jahr, übers Jahr, wenn die Nachtigall fingt.

## Marikke.

Na, was ist benn, wenn die Nachtigall fingt?

Trude (weiter fingend).

Dann wirst bu Frau Pfarrerin fein.

Marikke

(eine Flechte in ber Hand, bricht, fich nach hinten überbiegend, in ein gellendes Gelächter aus).

#### Trude.

Au! Du ziepst ja. Du weißt doch — da links bin ich so empfindlich. Marikke.

Na, schabt nichts. Wenn man so glücklich ist wie du, dann kann man schon bischen Schmerz vertragen. . . . So, das slechten wir mit ein. Denn du bist doch glückslich — nicht? Sehr?

Trude.

Ach, ich könnt' schon . . . ich möcht' schon. Aber er ist so traurig. Marikke.

Der George?

Trude (nickt).

Marikke.

Warum benn?

Trude.

Ach!

Marikke (lauernd).

Vielleicht hast du recht gehabt. Vielleicht hat er doch eine andere lieb.

Trude (leife ftohnend).

Ach, warum fagst bu bas?

## Marikke.

Weil — nein, nein, nein! Wieso sollt' er auch? Das war häßlich von mir — nicht? Das kann er ja gar nicht übers Herz bringen. Wenn er dich ansieht — nein.

#### Ernde.

Doch, doch, doch! Ich hab's ihm auch schon gesagt. Auf ben Kopf zu!

Marikke (gebehnt).

Und was hat er gefagt?

Trude.

Nichts. Aber hernach hat er geweint.

Marikke (triumphierend).

Hat er geweint — ber George! Haft du den schon mal weinen sehn?

Trude.

Nein - nie.

Marikke (für fich).

Hat er geweint!

Trude.

Und hernach hat er gesagt: Wenn wir vielleicht doch nicht zusammenkämen.

## Marikke.

Wer nicht zusammenkämen - bu und er?

Trude.

Ja. Und wenn er am End' vielleicht stürb'.

Wenn er — So, das hat er gesagt . . . (In geheuchelter Leichtigkeit.) Ach, das hat er bloß so hingeredt.

#### Trude.

Natürlich. Das hat er bloß so hingeredt. Aber das mit der andern! Ich that ja so, als ob ich mir gar nichts draus mach'. Und in dem Augenblick war mir auch so. Aber wenn ich jest dran denk'. O Gott, o Gott, o Gott! Wenn das wär', wenn ich das wüßt'!

## Marikke.

Dir wird er's natürlich nicht fagen.

#### Trude.

Meinst, wem anders?

## Marikke.

Doch eher, als wie dir.

Trude.

Ja, ja.

Marikke.

Soll ich ihn wohl fragen?

#### Trude.

Ach, wenn bu bas thätst, Heimchen, wenn bu bas - - -

# Marikke.

So. Nu sind wir fertig. Da nimm mal rasch ben Kamm. Hier sind auch die Haarnadeln. Mach, baß bu wegkommst.

#### Crude.

Und du meinst wirklich, er wird's dir fagen?

Sei gang sicher. Mir wird er's fagen.

#### Trude.

Ach, Heimchen, wie will ich bir banken, wie — Marikke.

Geh, geh! (Schiebt fie zur Thur hinaus.)

# Achte Scene.

Mariffe, bann Blöt, bann Safffe.

# Marikke (allein, sich redend).

Ah, ah, ah! (Rufend.) George! (Es klopft.) Herein.

Ach, Freilein Heimchen, der harr is wohl nich brin? Marikke.

Nein, Berr Plot.

## Plöţ.

Der härr hilfspred'jer mecht' ihn jarn sprechen. Da is er schon fälbst.

# Haffke.

Guten Morgen, Fraulein Beimchen.

# Marikke. 3

Guten Morgen (reicht ihm zögernd die Hand).

# Baffke.

Ich werd' hier warten, Herr Plötz.

## plöţ.

Is scheen. Und dann bitte, Freilein Heimchen, jeben Subermann, Johannisseuer.

Sie mir boch ben Källerschlissel. Das bayrisch Bier wird jleich ankommen. Das mecht' ich benn järn auf Gis legen.

#### Marikke

(einen Schlüffel vom Schlüffelbrett langenb).

Hier is.

Plöt.

Dank' scheen. (Ab.)

Neunte Scene.

Saffte. Maritte.

Baffke.

Na, sagen Sie benn char fein Wort?

Marikke.

Was soll ich sagen, Herr Pred'ger?

Haffke.

Freuen Se sich e bischen auf heite?

Marikke.

Nein.

Baffke.

Auch nicht, daß wir uns verloben werden?

Marikke.

Wir werben uns gar nicht verloben, Herr Pred'ger.

haffke (befturgt).

Ach so.

Marikke.

Ich bleib' nämlich gar nicht hier.

Haffke.

Aha.

Ich geh' heut aus'm Haus.

## Haffke.

Erlauben Sie mal, hab' ich mich Ihnen aufjedrängt ober nicht?

## Marikke.

Nein, aufgebrängt haben Sie sich nicht.

## haffke.

Hab' ich's gut mit Ihnen gemeint ober nicht?

## Marikke.

Gut, Herr Pred'ger, ich bank' Ihnen schön — aber —

## haffke.

Also ich bin nicht schuld, daß Sie diesem Haus ben Rücken kehren?

Marikke.

Gewiß nicht.

haffke.

Weiß schon einer davon?

Marikke.

Reiner.

# haffke.

So... so... Heimchen, ich bin noch e sehr junger Mänsch. Wenn ich so 'n Wort wie "Lebenszlick" in ben Mund nehme, bann klingt das vielleicht ätwas komisch. Drum will ich auch gar nich von mir reben. Ich muß schon sehn, wie 'ch färtig werb'. Und wänn ich Ihnen nu sag', Heimchen, haben Sie sich klar gemacht, was Sie biesem Hause schuldig sind, dann sag' ich das nicht um meinetwillen oder des Hauses willen, dann sag' ich

bas allein um Ihretwillen. . . . Ich bin ja auch bloß Mänsch, mir — zuckt — mein Härz auch e bißchen — aber abjesehn bavon — Heimchen, wenn Sie in dies Haus einen Mißton 'reinbringen, bann wird ber Mißton an Ihnen hängen, nicht an bem Hause, an Ihnen.

## Marikke.

Das mag ja fein.

## haffke.

Erlauben Sie mal. Ich will nichts fragen. Ich mill nichts miffen. Da is man immer am baften bran. Wenn ich Sie nicht lieb hätt', wie mich fälber, bann wird' ich jett nicht ein Wort mehr zu Ihnen reden. Aber nu sag' ich Ihnen noch eins, eins, was ich sonst - bei Gott - bloß zu mir fälber gesagt hab': Das scheenste, das heechste, was der Mänsch hat, das ist seine Melodie. Gine jemisse Melodie, die immer mitklingt, die seine Seele immer singt in Wachen ober Traum, laut ober leise, inwändig ober auswändig. Die andern sagen: Sein Befen is fo ober fo, fein Charafter is fo ober fo, er lächelt blok dazu, denn seine Melodie die kännt er allein. Sehn Sie, mein Lebensilick, bas haben Sie mir heite zu ichanden jemacht, aber meine Lebensmelodie, die können Sie mir nicht nehmen, die ist rein und bleibt rein. Aber mann Sie, Beimchen, liebes Beimchen, wenn Sie dies haus, bem Sie alles auf ber Welt verbanken, wenn Sie das mit Rummer erfillen, wenn Sie sich an Ihrem Bater und Ihrer Mutter versind'gen -

## Marikke.

Mein Vater und meine Mutter? Was wissen Sie benn bavon, Herr Preb'ger! Wer mein Vater is, bas weiß ich auch nicht. Aber meine Mutter, jawohl, die kenn' ich. Bon der hab' ich meine Melodie ins Leben mitgekriegt. Und dazu gibt's auch einen Text, einen schönen. Wissen Sie, wie der heißt? Stehlen mußt du. Dein Lebensglück, das mußt du dir stehlen, Liebe und alles, das mußt du dir stehlen. Kriegen thut's immer bloß die andre. Jawohl, sehn Sie: meine Mutter, die stiehlt. Die ist in der Johannisnacht dort übern Zaun gestiegen. Und wie meine Mutter, so mach' ich's auch. Und nun sagen Sie kein Wort mehr. Ich brauch' meine fünf Sinne. Für mich steht heut mein ganzes Schicksal auf dem Spiel. So, nu wissen Sie.

# Haffke.

Jawohl, nu weiß ich. Leben Sie wohl, Heimchen. Ich werd' diesen Tag vielleicht verwinden. Sie nicht. (Ab.)

Zehnte Scene.

Maritte, Trube.

**Trude** (links in der Thür). War das der George, der eben 'rausging?

Marikke.

Du haft wohl an ber Thur geftanden?

Trude.

Ach, pfui doch.

Marikke.

Geh, geh, zieh bich um. Den George ruf' ich jest. Geh.

#### Trude.

Und bann kommst mir gleich sagen, ja?

Marikke.

Ja, ja.

(Trude ab.)

Elfte Scene.

Mariffe, bann Georg.

Marikke

(in ben Garten hinaus, leifer als vorhin).

George! - George!

Georg (von der Terraffe her).

Bist du allein?

Marikke (nict).

Georg.

Ach so. Das hast du so eingerichtet.

## Marikke.

Du hast mich sprechen wollen. Da hab' ich bas so eingerichtet.

## Georg.

Und wenn ich dir nu sag', Heimchen: Noch eine Stunde lang bin ich frei, noch hab' ich meinen vollen Entschluß. Noch kann ich mir mein Schicksal schaffen, was wirst du mir antworten?

## Marikke.

Was kann ich dir antworten? Weiß ja nicht, mas du willst.

#### Georg.

Wenn's aufs Wollen ankommt, bich will ich. Bersstehst du? Du gehörst zu mir fürs Leben, dich will ich.

## Marikke (leife, glücklich).

Ich hab' gedacht, wie die Feuer aus sind, da hast mich vergessen, und nu willst mich wirklich?

# Georg (leife).

Bist du nicht wie meine Frau? Weißt du nicht, daß du vor Gott meine Frau bist.

## Marikke.

Ja, und vor den Menschen wird es die Trude.

## Georg.

Glaubst du?

## Marikke (ungläubig).

Geh, geh! Lieb haft sie ja doch — die Trude.

## Georg.

Ja, ich hab' sie lieb. Wie soll ich sie nicht lieb haben? Haft du sie nicht lieb?

# Marikke.

Ich weiß nicht. Seit ich vorhin brüber kam, wie du so zärtlich mit ihr warst. . . . Und geweint hast du auch bloß, weil du sie so lieb hast. Jawohl. Aber was ich aushalt', wie ich — wie ich — ach! . . . Na, das geht ja, Gott sei Dank, keinen was an. —

## Georg.

So, bas geht mich nichts an? Du könntst auch was Bessers thun, als mich so zu qualen. Ich hab' ein

ehrlicher Mensch sein wollen mein Lebtag. Kann ich's nicht mehr, gibt's ja noch Rugeln genug.

## Marikke.

Also sterben willst bu wirklich?

## Georg.

Ich will nicht — ich muß!

#### Marikke.

Ach, Schorschen, bann nimm mich mit.

Georg (schüttelt den Kopf).

## Marikke.

Ach, bas hab' ich mir schon bamals immer aussgemalt, vor Jahren, ba wollt' ich bich totmachen, und im Sterben wollt' ich bich kussen wie toll und bann wollt' ich mich selber totmachen. —

## Georg.

Das sind Dummheiten, Kind. Laß, laß. Merkst bu denn nicht, daß man sich wie in einem Kreisel 'rum= breht, immer 'rumdreht, 'rumdreht, und schließlich keinen andern Ausweg sindet wie den Tod?

# Marikke.

Ach, sterben kam' ich gern, aber noch viel lieber kam' ich mit — leben.

## Georg.

Hör mal, Marjellden, dazu gehört für uns beibe mehr Courage wie zum Sterben.

Marikke.

Wieso benn?

#### Georg.

Das fragst du? In diesem Haus? Das hat uns zu Menschen gemacht, dich wie mich. Das hat uns Nahrung und Unterstand und Liebe gegeben. Das zu Grunde richten und dann noch sidel sein! Hättst du denn den Mut dazu?

Marikke.

Unser Alterchen hat immer gesagt: Mut muß man zu allem haben, bloß zum Unrecht nicht. Ich hätt' ihn auch zum Unrecht.

Georg.

Soll ich bich auf die Probe stellen?

## Marikke.

Wenn du mir jest die Hand gibst und sagst: Komm, wir laufen hinten durchs Gartenthor weg, wie wir sind, gleich, noch diese Minute, sollst mal sehn, wie ich lauf'.

## Geora.

Was, hinterrücks? Ohne daß einer . . . das meinst du? Marikke.

Du nicht?

Georg (hart lachend).

Nein.

Marikke.

Na - was sonft?

# Georg.

Aug' in Aug'! Hier steht er — hier steh' ich. Gibt er mir mein Wort zurück — gut. (Verbissen.) Thut er's nicht — auch gut.

## Marikke.

O Gott, o Gott. Du weißt ja, wie er ist, wenn die Wut ihn packt. Der schlägt uns tot. Paß auf, der schlägt uns tot.

## Georg.

Das kommt ja bann auf eins 'raus.

## Marikke.

Schorschen, bebenk!

## Georg.

Ich hab's mir zwei Nächte bebacht. Wahnsinn ist eins, Wahnsinn ist bas andere. Na, egal. (Schmerzlich.) Bloß bas Kind thut mir leib.

## Marikke.

Ach so! Wenn die Trude dir leid thut!

Georg.

Also du willst?

Marikke (nictt).

## Georg.

Es geht auf Leben und Sterben. Du wirst Courage haben und mit dabei sein?

# Marikke (entfett).

Wenn bu's ihm fagst, bann foll ich -?

## Georg.

Was? Das ganze Leben willst bu mit mir teilen,
— all die Selbstvorwürse — all das — und in dieser Stunde, die unter Umständen noch lange nicht die schlimmste für uns sein wird, da willst mich schon im Stich lassen?

# Marikke.

Das nicht. Wahrhaftig nicht. Aber wir haben boch alle im Haus immer vor ihm gezittert, und nun soll ich . . .

## Georg.

Sa, wenn bu bas nicht mal fannst -

Wenn es sein muß! Ja, ja, ich werd'! Ja!

## Georg.

Dann paß auf. . . . Sobald er wiederkommt . . . (Man hört rechts Bogelreuters Stimme. Schwer atmend.) Da ist er.

# Zwölfte Scene.

Die Borigen. Bogelreuter.

## Pogelreuter.

Das is ja das reine biblische Wunder! Hört mal bloß an, Kinder. . . . Is die Trude nicht hier? . . . Wo die Trude is, frag' ich . . .

# Marikke (zitternb).

Die zieht sich wohl an, Papachen.

# Pogelreuter.

Na, euch interessiert das ja auch einigermaßen. Also eben treff' ich unsern Haffte, wie er aus'm Haus kommt, der erzählt mir ganz benaut, Alterchen is mit einemmal aufgestanden und humpelt im Zimmer 'rum und erklärt, er wird die Traurede selber halten. Na? ... Macht euch das keinen Eindruck? Freut euch das gar nicht?

## Georg.

Hm . . .

## Pogelrenter.

Na ja! Du bist ein Seid' — natürlich du. Unser kleiner Haffe aber muß sich aasig auf die Rede gespitzt haben. Der war ganz käsig im Gesicht. Ganz erschossen. Da is natürlich nuscht zu helsen.

## Georg.

Berzeih, Onkel, damit wir unsere Zeit nicht verlieren. Ich möcht' dich um eine Unterredung bitten.

## Pogelreuter.

Schon wieber eine? Hat die nicht bis Mittag Zeit?

# Georg.

Nein. Noch vor bem Standesamt, wenn ich bitten barf.

# Vogelreuter (ftutend).

Hä? . . . (Sich beruhigend, lachend.) Möchtst mir wohl noch sir e bischen höhere Mitgift abknöppen, was? . . . (Zu Marikke.) Na, bann mach' du mal, daß du . . .

Dreizehnte Scenc.

Die Borigen. Plöt.

# Pogelreuter.

Was wollen Sie?

plot (macht ihm Zeichen).

## Pogelreuter.

Steht er da und plinkert mit de Augen, wie 'n frankes Huhn! Reben können Sie doch, Sie Dojahn.

## Plök.

Nei, kann ich nich. Ich hab' Ihnen boch was im jeheimen zu sagen.

# Pogelreuter.

Na, wenn Sie mir was im jeheimen zu sagen haben, Sie oller Schafskopp, bann kommen Sie mal her.

## Plöţ.

Sben hab' ich die Alte abgefaßt.

## Pogelreuter.

Die —? (Wirft einen Seitenblick auf Mariffe.)

Plöt (nict).

## Pogelreuter.

Du, Heimchen, du kannst dich ruhig mit dem Schorsch unterhalten. Das is ein sehr interessanter junger Mann. (Leise.) Wo denn?

Plöţ.

Unten im Keller. Wie ich jeh' das Bier aufs Eis legen, da steht sie in einen Winkel ganz beladen.

# Pogelreuter.

Is sie noch unten?

# Plöķ.

Jawoll. Sie wehrt sich wie der Deiwel.

## Pogelreuter.

Fassen wir se nu, dann wärn wir se los für e paar Jahr. . . . Wenn wir sie bloß unbemerkt durchs Hausslur bringen . . .

# plöţ.

Wird schon jehn. Wir stoppen ihr 's Maul zu.

# Pogelreuter.

Dann nehm' ich gleich noch Protokoll auf, und dann kriegt se der Gendarm. Sind wir se los . . . Kinder, ich werd' eben mal abgerusen — bin gleich wieder da.

## Georg.

Du vergißt nicht, lieber Onkel.

## Pogelreuter.

Ich fag' boch, ich bin gleich wieber ba. — Kommen Sie, Plöt.

(Bogelreuter, Plot ab.)

Bierzehnte Scene.

Mariffe. Georg.

Georg.

Du zitterst ja so!

Marikke.

Ich zittre boch nicht.

Georg.

Heimchen, ich bin ja bei bir. Es foll bir nichts geschehn.

Marikke.

Ach, deswegen.

Georg.

Weswegen denn sonst?

## Marikke.

Es ist alles so über mich gekommen. (Zusammen: fahrenb.) Is er ba nicht schon? (Man hört rechts Scharren und Stampfen und bas halberstickte Jammern einer weiblichen Stimme.)

Georg.

Was heißt denn das?

Marikke.

Um Gottes willen - ftill!

Die Stimme der Westkalnene (hilserusend). Dochterke, min Dochterke — Freileinke, Marikke!!

## Marikke.

Hörft!... Hörft!... Meine Mutter.... Jetzt führen Sie meine Mutter ab.... Still — nicht Thür aufsmachen!... Ganz still! (Draußen erneutes, halbersticktes Jammern.)

# Georg.

Willst du nicht 'rausgehn? Was sie auch gethan hat, wenn du — —

# Marikke.

Wie kann ich benn? . . . Ich . . . ich hab' . . . Angst!

## Georg.

Soll ich nicht ...?

#### Marikke.

Hierbleiben ... hierbleiben. Ganz still ... ganz still ... So — jetzt sind sie weg! Gott sei Dank! (aufschreckend) Hörst? Hörst? ... (noch einmal leises, entferntes Jammern) Laß sie man schreien. Ich kann ihr nicht helfen. ... Ich bin grad so 'n Dieb wie sie. ... Gerad so bin ich in dieses Haus eingebrochen, aber was ich ihnen gestohlen hab' ...

# Georg.

Heimchen, liebes, komm doch zu dir. Denk, was uns bevorsteht!

## Marikke.

Ja ... ja ... ja. Ich bin schon ganz ruhig. Viel ruhiger als vorher. Ganz ruhig. Was steht uns benn bevor? Rein! nein! ... Ich will nicht. ... Ich

kann auch nicht. . . . Ich will auch nicht . . . ich will nicht.

Soll bas heißen, baß bu . . . ?

# Fünfzehnte Scene.

Die Borigen. Bogelreuter (in der Thür).

# Pogelreuter.

Habt ihr hier was gehört, Kinder? Schkandal oder fo? Georg.

Ja, wir haben schreien gehört. Was war benn los?

# Pogelreuter.

Ach, Kleinigkeit. Kümmert euch nicht brum. Altes Pracherweib. . . . Ich hab' bloß noch was zu unterschreiben. Ich komm' gleich — komm' gleich. (Ab.)

Sechzehnte Scene.

Mariffe. Georg.

Georg.

Beimchen!

## Marikke.

Still! Sag kein Wort! Die braußen muß ihren Weg gehn. Ich muß auch meinen Weg gehn.

## Georg.

Wie meinst du das?

Du hast selbst gesagt, es ist Wahnsinn. Ja wohl, es ist auch Wahnsinn. Alles, was wir thun, was wir wollen. Alles.

#### Georg.

Heimchen!

#### Marikke.

Glanbst du benn etwa, daß wir glücklich würden zusammen? Ich kenn' dich doch. Ich weiß doch, wie's wird. Du wirst es dir nie verzeihen und mir nie verzeihen, und schließlich muß ich noch aus'm Leben gehn. Bloß damit du noch einmal Mensch wirst. Jawohl, so wird's kommen.

## Georg.

Wie's kommen wird, das seh' ich klar. . . . Heimchen, ich häng' an dir mit allem, was ich bin und hab', mit allem Guten und allem Bösen, das weißt du!

## Marikke.

Gott sei Dank, ja.

## Georg.

Wenn nur eine Möglickeit wär', der bloße Schimsmer von einer Möglickeit, aus diesem — Kreisel, aus diesem — rauszukommen, dann wären wir ja frei, dann könnten wir ja . . . aber, was wir auch anfangen, von unserer Pflickt gegen dies Haus kommen wir nicht los — nie im Leben — nie!

## Marikke.

Also was wilst du denn noch? ... Alles, was für uns beid' auf der Welt war, alles Liebe, alles Schöne, das haben wir uns gegeben. Mehr is nicht da. Für Subermann, Johannisseuer.

uns beid' nicht. Die Johannisnacht ist vorbei, die Feuer sind aus, ganz aus.

#### Georg.

Und was foll werden?

## Marikke.

Aus dir? Das weiß ich nicht. Bielleicht wirst du glücklich, vielleicht auch nicht. Das mußt schon mit dir abmachen. Und ich? Ach. Ich sorg' schon für mich, da sei ganz ruhig. Sobald ich kann, geh' ich hier weg, nicht heute, wie ich wollt', das würd' auffallen —

## Georg.

Weg? Wohin?

## Marikke.

Was weiß ich? Die Welt ist groß. Nach Berlin. Weit weg. Wo mich keiner findt. Auch mein Schorsch= chen nicht.

# Georg.

Und wenn du mir da zu Grunde gehst?

## Marikke.

Das glaub man nicht. Ich bin ein Notstandskind. Ich hab' Bast auf den Fingern. Da sieh! Und ein hartes Herz hab' ich auch. Ich arbeit', bis ich umfall', und dann schlaf' ich, bis die Arbeit wieder losgeht. Und so kommt man schon durch.

## Georg.

Notstandskind, sagst bu. Du weißt, ich bin auch eins. Aber die Rechnung stimmt nicht zwischen uns.

Du gehft ins Elend, und ich bin schuld baran. Auch wenn ich dich nicht lieb hätt', wie ich bich hab', das würd' an mir hängen bleiben, das würd' mir mein Leben — aber . . . gut, weil wir beide Notstandskinder sind, so werden wir jetzt die Zähne zusammenbeißen, werden uns unsere zwei harten Hände reichen und werden sagen: Leb wohl.

**Marikke** (leife).

Leb wohl, Schorschen! ... Und ... und ... laß man, er kommt noch nicht — und verzeih mir, hörst du, von heute ... du weißt schon! Wenn ich dich nicht so lieb hätt', wär's mir ja leichter geworden. Aber nu is schon wieder gut. Ich weiß, ganz arm kann ich nun nie mehr werden. Denn einmal hat das Johannissfeuer auch für mich gebrannt. Eine Nacht. Einmal.

## Georg.

Beimchen.

Marikke (fich umschauend).

Lak! lak!

# Siebzehnte Scene.

Die Borigen. Frau Bogelreuter. Trude, dann Bogels reuter.

# Frau Pogelreuter.

Ist der Wagen noch nicht da, Kinderchen? Was benkt denn der Papa? Es ist Zeit.

## Marikke.

Ich glaub', Mamachen, da kommt er schon.

## Mogelreuter (eintretenb).

Na, vorwärts, vorwärts, vorwärts. Das heißt, richtig: bu hast ja noch mit mir reben wollen.

Georg (mit einem Blid auf Marifte). Danke schön. Es ist erledigt.

## Vogelreuter.

Ra dann fix: Rock, Rock! (Er mirft seine Joppe ab und zieht den schwarzen Rock an, den Frau Bogelreuter mitzgebracht hat.)

Trude (zu Mariffe).

Nun, haft ihn gefragt?

Marikke (nidt).

#### Trude.

Und was —?

#### Marikke.

Es war alles Unsinn, mein Süßes! Er liebt bich ganz allein. Er hat nie eine andre geliebt, sagt er. Und er — wird — sehr glücklich sein — sagt er.

Trude (aufjubelnd).

Schorschen! (Umschlingt ihn.)

## Pogelreuter.

Nanu? was heißt benn das? Zärtlich sein könnt ihr nachher. Los, los, los!

(Alle zur Thür, Georg sich umschauend von Bogelreuter hinausgedrängt, nur Marike bleibt, das Taschentuch zwischen den Zähnen, links stehen und sieht ihnen nach.)

(Der Vorhang fällt.)

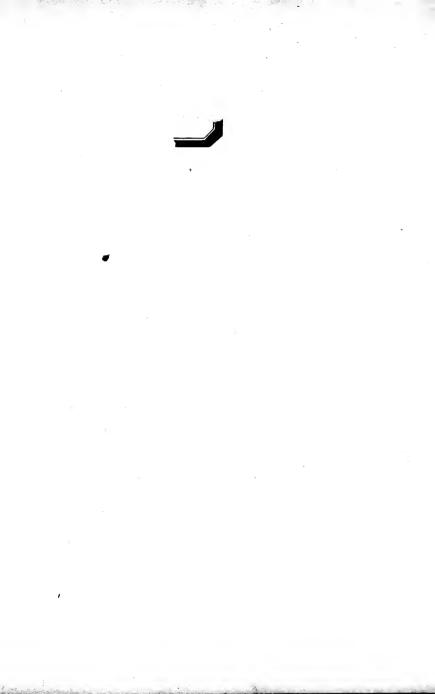